

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

838 G6 1827-35 V,12

# Soethe's

# Werte.

Bollftandige Ausgabe letter Hand.

3 mblfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes schütenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

1 8 2 9.

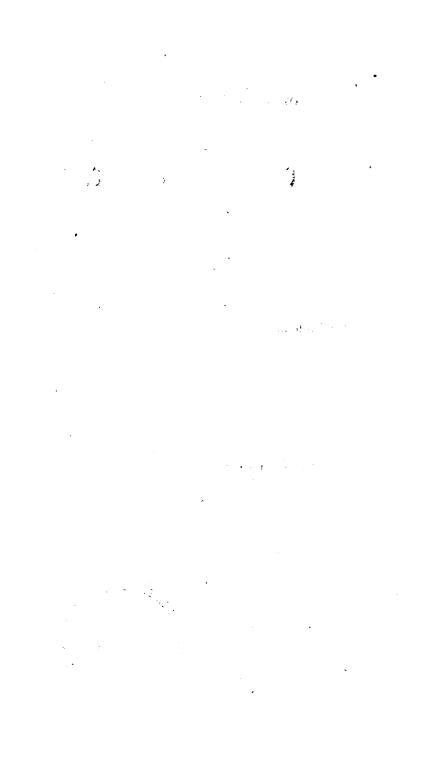

# Inhalt.

Fauft, erfter Theil. Fauft, zwepter Theil.

|   |   |   |   |   | • |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   | , |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   | ÷ |   | , |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
| - |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   | • |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |

 $\mathfrak{F}$ 

a

u

ſŧ.

Eine Tragobie.

• 

# gueignung.

•

. -

1

• .

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, Die fruh sich einst dem truben Blid gezeigt.
Bersuch' ich wohl euch dießmal fest zu halten?
Fühl' ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
Ihr brangt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten,
Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;
Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert
Bom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilber froher Tage, Und manche liebe Schatten steigen auf; Gleich einer alten halbverklungnen Sage Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit berauf; Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage Des Lebens labprinthisch irren Lauf, Und nennt die Guten, die, um schone Stunden Bom Gluck getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie horen nicht die folgenden Gefange, Die Seelen, denen ich die ersten sang; Berstoben ist das freundliche Gedränge, Berklungen ach! der erste Wiederklang. Mein Leid ertont der unbekannten Menge, Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang, Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet, Benn es noch lebt, irrt in der Belt zerstreuet. Und mich ergreift ein langst entwöhntes Sehnen Rach jenem stillen ernsten Geisterreich, Es schwebet nun in unbestimmten Tonen Mein lispelnd Lied, ber Aeolsharfe gleich, Ein Schauer fast mich, Thrane folgt ben Thranen, Das strenge Herz es fühlt sich milb und weich; Was ich besitze seh' ich wie im weiten, Und was verschwand wird mir zu Birklichkeiten.

# Borspiel auf bem Theater.

.

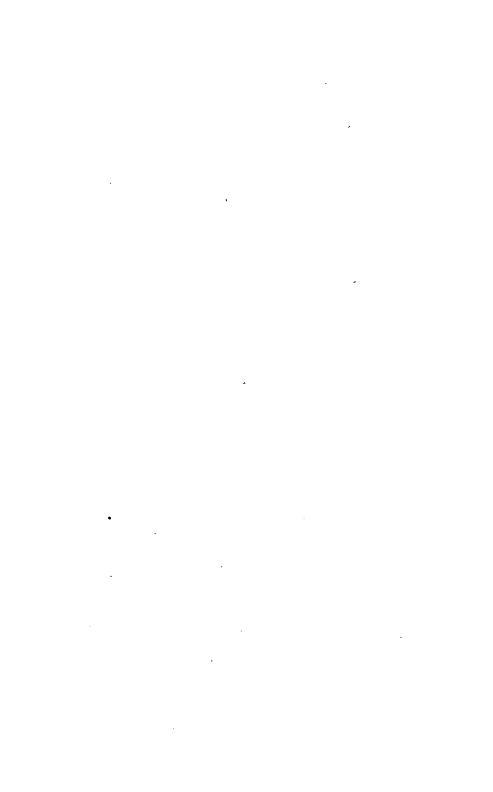

# Director, Theaterbichter, luftige Derfon.

Director.

Ihr beiben, die ihr mir fo oft, In Moth und Trubfal beigestanden, Sagt mas ihr mohl in beutschen ganden Bon unfrer Unternehmung bofft? 3d munichte febr ber Menge zu behagen, Besonders weil fie lebt und leben lagt. Die Pfosten find, die Breter aufgeschlagen, Und jederman erwartet fich ein Fest. Sie figen icon mit boben Augenbraunen Belaffen ba und mochten gern erstaunen. 36 weiß wie man den Beift des Bolfe verfohnt; Doch so verlegen bin ich nie gewesen; 3mar find fie an bas Befte nicht gewöhnt, Allein fie haben ichredlich viel gelesen. Wie machen wir's, daß alles frisch und neu Und mit Bedeutung auch gefällig fen? Denn freilich mag ich gern die Menge feben, Benn sich der Strom nach unsrer Bude brangt, und mit gewaltig wiederholten Beben Sich burch die enge Gnadenpforte gwangt. Bei hellem Tage, icon vor Bieren, Mit Stofen fic bis an die Caffe fict Und, wie in Sungersnoth um Brot an Bederthuren, um ein Billet fich fast die Salfe bricht,

Dieß Bunder wirkt auf fo verschiedne Leute Der Dichter nur; mein Freund, o! thu' es heute!

Didter.

D sprich mir nicht von jener bunten Menge, Bei beren Unblid uns der Geist entslieht. Berhulle mir das wogende Gebrange, Das wider Willen uns zum Strudel zieht. Nein, sühre mich zur stillen himmelsenge, Bo nur dem Dichter reine Freude blüht; Bo Lieb' und Freundschaft unsres herzens Segen Mit Gotterhand erschaffen und erpstegen.

Ach! was in tiefer Brust uns da entsprungen, Bas sich die Lippe schüchtern vorgelallt, Mißrathen jest und jest vielleicht gelungen, Berschlingt des wilden Augenblick Gewalt. Oft wenn es erst durch Jahre durchgedrungen Erscheint es in vollendeter Gestalt.
Bas glänzt ist für den Augenblick geboren; Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren.

Lustige Person.
Wenn ich nur nichts von Nachwelt hören sollte; Geseht daß ich von Nachwelt reden wollte, Wer machte denn der Mitwelt Spaß?
Den will sie doch und soll ihn haben.
Die Gegenwart von einem braven Anaben Ist, dacht' ich, immer auch schon was.
Wer sich behaglich mitzutheilen weiß,
Den wird des Bolles Laune nicht erbittern;
Er wunscht sich einen großen Kreis,
Um ihn gewisser zu erschüttern.

Drum fepb nur brav und zeigt euch mustethaft, Laft Phantasie, mit allen ihren Chören, Bernunft, Berstand, Empfindung, Leibenschaft, Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören.

#### Director.

Befonders aber last genug geschehn!
Man kommt zu schaun, man will am liebsten sehn.
Bird vieles vor den Augen abgesponnen,
So daß die Menge staunend gassen kann,
Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr sepd ein vielgeliebter Mann.
Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Ber vieles bringt, wird manchem etwas bringen;
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.
Gebt ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken!
Solch ein Kagout es muß euch glücken;
Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht.
Was hilft's, wenn ihr ein Ganzes dargebracht,
Das Publicum wird es euch doch zerpstücken.

#### Didter.

Ihr fühlet nicht, wie ichlecht ein foldes handwerf fen! Bie wenig bas bem achten Runftler zieme! Der faubern herren Pfuscheren Ift, mert' ich, schon bei euch Maxime.

#### Director.

Ein folder Vorwurf lagt mich ungefrankt: Ein Mann, der recht zu wirken denkt, Muß auf das beste Werkzeug halten. Bebenkt, ihr habet welches Holz zu spalten,

Und sebt nur bin für wen ihr schreibt! Benn diesen Langeweile treibt, Rommt jener fatt vom übertischten Mable, Und, was das allerschlimmfte bleibt, Gar mancher fommt vom Lefen ber Journale. Man eilt gerftreut zu uns, wie zu ben Mastenfeften, Und Neugier nur beflügelt jeden Schritt; Die Damen geben fich und ihren Dus zum besten Und fpielen ohne Gage mit. Bas traumet ihr auf eurer Dichter = Sobe? Bas macht ein volles Saus euch froh? Befeht die Gonner in ber Nabe! Salb find fie falt, halb find fie roh. Der, nach dem Schauspiel, hofft ein Rartenspiel, Der eine wilbe Nacht an einer Dirne Bufen. Bas plagt ihr armen Thoren viel, Bu foldem Bwed, die holben Mufen? 3ch fag' euch, gebt nur mehr, und immer immer mehr, So konnt ihr euch vom Biele nie verirren, Sucht nur die Menfchen zu verwirren, Sie ju befriedigen ift ichwer - -Bas fallt euch an? Entzudung ober Schmerzen? Dichter.

Seh hin und such dir einen andern Anecht! Der Dichter sollte wohl das höchste Necht, Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt, Um deinetwillen freventlich verscherzen! Bodurch bewegt er alle Herzen? Bodurch besiegt er jedes Element? Ift es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt, Und in sein Herz die Welt zurücke schlingt? Benn die Natur des Kadens ew'ge Lange, Gleichgultig drebend, auf die Spindel zwingt. Benn aller Befen unharmon'iche Menge Berbrieflich burch einander flingt: Ber theilt die fließend immer gleiche Reibe, Belebend ab, daß fie fich rhythmifch regt? Ber ruft bas Gingelne gur allgemeinen Beibe, Bo es in berrlichen Accorden schlägt? Ber lagt den Sturm ju Leidenschaften muthen? Das Abendroth im ernsten Sinne gluhn? Ber icuttet alle iconen Krublingebluthen Muf ber Geliebten Dfade bin? Ber flicht die unbedeutend grunen Blatter Bum Chrenfrang Berbiensten jeder Art? Ber fichert den Olymp, vereinet Gotter? Des Menichen Rraft im Dichter offenbart.

# Enftige Perfon.

So braucht sie benn ble schinen Krafte Und treibt die dicht'rischen Geschäfte, Wie man ein Liebesabenteuer treibt. Infallig naht man sich, man fühlt, man bleibt Und nach und nach wird man versiochten; Es wächs't das Glück, dann wird es angesochten, Man ist entzückt, nun kommt der Schmerz heran, Und eh' man sich's versieht, ist's eben ein Roman. Last uns auch so ein Schauspiel geben! Greift nur hinein in's volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, Und wo ihr's packt, da ist's interessant. In bunten Bilbern wenig Klarheit, Biel Irrthum und ein Funken Wahrheit, So wird der beste Trank gebraut, Der alle Welt erquickt und auserbaut. Dann sammelt sich der Jugend schönste Blüthe Bor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung, Dann sauget jedes zärtliche Gemuthe Aus eurem Werk sich melanchol'sche Nahrung, Dann wird bald dieß bald jenes ausgeregt, Ein jeder sieht was er im Herzen trägt. Noch sind sie gleich bereit zu wesnen und zu lachen, Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein; Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen; Ein Werdender wird immer dankbar seyn.

## Dichter.

So gib mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werden war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gebar,
Da Nebel mir die Welt verhüllten,
Die Anospe Wunder noch versprach,
Da ich die tausend Blumen brach,
Die alle Thäler reichtlich füllten.
Ich hatte nichts und boch genug,
Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug.
Sib ungebändigt jene Triebe,
Das tiese schasses Kraft, die Macht der Liebe,
Gib meine Jugend mir zurück!

# Luftige Perfon.

Der Jugend, guter Freund, bedarfft du allenfalls, Wenn dich in Schlachten Feinde drängen, Benn mit Gewalt an beinen Sals Sich allerliebste Madden hangen, Benn fern bes ichnellen Laufes Rrang Bom fdwer erreichten Biele winket, Benn nach bem beft'gen Birbeltang Die Nachte fcmaufend man vertrinfet. Doch in's befannte Saitenspiel Mit Muth und Unmuth einzugreifen, Nach einem felbstgestecten Biel Mit holbem Irren binguschweifen, Das, alte herrn, ift eure Pflicht, Und wir verehren euch darum nicht minder. Das Alter macht nicht findisch, wie man spricht, Es findet uns nur noch als mabre Rinder.

#### Director.

Der Worte sind genug gewechselt, Last mich auch endlich Thaten sehn; Indes ihr Complimente drechselt, Kann etwas nüßliches geschehn. Was hilft es viel von Stimmung reden? Dem Zaudernden erscheint sie nie. Gebt ihr euch einmal für Poeten, So commandirt die Poesse. Euch ist bekannt, was wir bedürfen, Wir wollen stark Getränke schlürfen; Nun braut mir unverzüglich dran! Und feinen Tag foll man verpaffen, Das Mögliche foll ber Entschluß Bebergt fogleich bei'm Schopfe faffen, Er will es bann nicht fahren laffen, Und wirfet weiter, weil er muß. Ihr wift auf unfern beutschen Buhnen Probirt ein jeber was er mag; Drum iconet mir an diefem Tag Prospecte nicht und nicht Maschinen. Gebraucht bas groß' und fleine Simmelslicht, Die Sterne burfet ihr verschwenden; Mn Baffer, Feuer, Felfenmanben, An Thier und Bogeln fehlt es nicht. So fchreitet in dem engen Breterhaus Den gangen Rreis der Schopfung aus, Und mandelt mit bedacht'ger Schnelle Bom himmel burch bie Belt gur Solle.

Porolog
im Spimme L

~ · • 

# Der herr,

die himmlischen Heerschaaren nachher Mephistopheles.

Die brep Erzengel treten por.

Raphael.

Die Sonne tont nach alter Weise In Bruderspharen Wettgesang, Und ihre vorgeschriebne Reise Bollendet sie mit Donnergang, Ihr Anblick gibt den Engeln Starke, Wenn keiner sie ergrunden mag; Die unbegreislich hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Lag.

Gabriel.

Und schnell und unbegreistich schnelle Dreht sich umber der Erde Pracht; Es wechselt Paradieses-Helle Mit tiefer schauervoller Racht; Es schumt bas Weer in breiten Fluffen Am tiefen Grund der Felsen auf, Und Fels und Meer wird fortgerissen In ewis schnellem Sphärenlauf.

Micael.

Und Sturme brausen um bie Wette, Bom Meer auf's Land, vom Land auf's Meer, Und bilben wuthend eine Kette Der tiefsten Birkung rings umber. Da flammt ein blipendes Verheeren Dem Pfade vor des Donnerschlags; Doch beine Boten, herr, verehren Das sanste Wandeln beines Tags.

Bu Drep.

Der Anblick gibt ben Engeln Starke Da keiner bich ergrunden mag, Und alle beine hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Tag.

Mephistopheles.

Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst Und fragst wie alles sich bei uns befinde, Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, So siehst du mich auch unter dem Gesinde. Berzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt; Mein Pathos brächte dich gewiß zum Lachen, Hatt'st du dir nicht das Lachen abgewöhnt. Bon Sonn' und Welten weiß ich nichts zu sagen, Ich sehe nur wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag, Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig besser wurd' er leben, Hatt'st du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben; Er nennt's Vernunft und-braucht's allein, Nur thierischer als jedes Thier zu seyn. Er scheint mir, mit Verlaub von Ew. Gnaden, Wie eine der langbeinigen Cicaden, Die immer fliegt und fliegend springt Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt; Und läg' er nur noch immer in dem Grase! In jeden Quark begräbt er seine Nase.

Der Berr.

Baft du mir weiter nichts zu fagen? Kommst du nur immer anzuklagen? Ist auf der Erbe ewig dir nichts recht?

Mephistopheles.

Rein herr! ich find' es dort, wie immer, herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen, Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen.

Der Serr.

Rennst du den Fauft?

Mephistopheles. Den Doctor?

Der herr.

Meinen Anecht!

Mephistopheles.

Furwahr! er bient euch auf besondre Weise. Nicht irdisch ist des Thoren Trank noch Speise. Ihn treibt die Gahrung in die Ferne, Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt; Vom Himmel sordert er die schonsten Sterne, Und von der Erde jede hochste Lust, Und alle Nah' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiefbewegte Bruft.

Der herr.

Wenn er mir jest auch nur verworren bient, Go werd' ich ihn balb in die Rlarheit führen. Beiß doch der Gartner, wenn das Baumchen grunt, Daß Bluth' und Frucht die kunft'gen Jahre zieren.

Mephistopheles.

Bas wettet ihr? den sollt ihr noch verlieren, Benn ihr mir die Erlaubniß gebt Ihn meine Straße sacht zu führen!

Der herr.

So lang' er auf ber Erbe lebt, So lange sep bir's nicht verboten. Es irrt ber Mensch so lang' er strebt.

Mephistopheles.

Da dant' ich euch; benn mit ben Tobten Hab' ich mich niemals gern befangen. Am meisten lieb' ich mir die vollen frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus; Mir geht es wie der Kabe mit der Maus.

Der herr.

Nun gut, es sep bir überlassen!
Bieh' biesen Geist von seinem Urquell ab,
Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen,
Auf beinem Wege mit herab,
Und steh' beschämt, wenn bu bekennen mußt:
Ein guter Mensch in seinem bunklen Orange
Ist sich bes rechten Weges wohl bewußt.

Mephistopheles.

Schon gut! nur bauert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht bange. Wenn ich zu meinem Zweck gelange, Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Bruft. Staub foll er fressen, und mit Luft, Wie meine Muhme, bie berühmte Schlange.

Der herr.

Du barfst auch ba nur frei erscheinen;
Ich habe beines Gleichen nie gehaßt.
Bon allen Geistern bie verneinen
Ist mir ber Schalf am wenigsten zur Last.
Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlassen, Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirft und muß als Teusel schassen.
Doch ihr, die achten Sotterschne,
Erfreut euch der lebendig reichen Schone!
Das Werdende, das ewig wirft und lebt,
Umfast euch mit der Liebe holden Schranten,
Und was in schwankender Erscheinung schwebt,
Besestiget mit dauernden Gedanten.

Der Simmel fchließt, bie Erzengel vertheilen fich.

Mephistopheles auein. Bon Zeit zu Zeit seh' ich den Alten gern, Und hute mich mit ihm zu brechen. Es ist gar hubsch von einem großen Herrn, So menschlich mit dem Teusel selbst zu sprechen.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

Der Tragöbie Erster Theil.

| - |   |  |  |
|---|---|--|--|
| · |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | v |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## Racht.

In einem bochgewolbten, engen, gothifchen Simmer Fauft unrubig auf feinem Gefel am Pulte.

# Fauft.

Sabe nun, ach! Philosophie, Jurifteren und Medicin, Und leider auch Theologie! Durchaus ftubirt, mit beißem Bemuhn. Da fteb' ich nun, ich armer Thor! Und bin so flug als wie zuvor; Beiße Magister, beiße Doctor gar, Und giebe icon an die geben Jahr, Berauf, herab und quer und frumm, Meine Schuler an der Nase herum -Und febe, daß wir nichts wiffen tonnen! Das will mir ichier das Berg verbrennen. 3war bin ich gescheidter als alle die Laffen, Doctoren, Magister, Schreiber und Pfaffen; Mich plagen teine Strupel noch 3meifel, Kurchte mich weder vor Holle noch Teufel — Dafür ift mir auch alle Freud' entriffen, Bilde mir nicht ein mas rechts zu wiffen, Bilbe mir nicht ein ich tonnte mas lehren Die Menschen zu beffern und zu befehren. Auch hab' ich weber Gut noch Geld, Rod Chr' und herrlichkeit ber Welt;

Es möchte tein hund so langer leben! Drum hab' ich mich der Magie ergeben, Ob mir durch Geistes Kraft und Mund Nicht manch Geheimnis wurde tund; Daß ich nicht mehr, mit sauerm Schweiß, Bu sagen brauche was ich nicht weiß; Daß ich erkenne was die Welt Im Innersten zusammenhalt, Schau' alle Wirtenstraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten kramen.

O sahst du, voller Mondenschein, Jum lettenmal auf meine Pein, Den ich so manche Mitternacht An diesem Pult herangewacht: Dann, über Büchern und Papier, Erübsel'ger Freund erschienst du mir! Ach! tonnt' ich doch auf Berges = Hoh'n, In deinem lieben Lichte gehn, Um Bergeshohle mit Geistern schweben, Auf Wiesen in deinem Dammer weben, Bon allem Wissensqualm entladen In deinem Thau gesund mich baden!

Weh! sted' ich in bem Kerter noch? Verstucktes dumpfes Mauerloch, Wo selbst das liebe himmelslicht Erub' durch gemahlte Scheiben bricht! Beschränkt von diesem Bücherhauf, Den Würme nagen, Staub bedeckt, Den, bis an's hohe Gewölb' hinauf, Ein angeraucht Papier umsteckt;

Mit Glafern, Buchsen rings umftellt, Mit Instrumenten vollgepfropft, Urväter hausrath drein gestopft — Das ist beine Welt! das heißt eine Welt!

Und fragst du noch, warum bein herz Sich bang in beinen Busen klemmt?
Barum ein unerklarter Schmerz Dir alle Lebendregung hemmt?
Statt der lebendigen Natur,
Da Gott die Menschen schuf hinein,
Umgibt in Rauch und Moder nur
Dich Thiergeripp' und Todtenbein.

Kieh! Auf! Hinaus in's weite Land!
Und dieß geheimnisvolle Buch,
Bon Rostradamus eigner Hand,
Ist dir es nicht Geleit genug?
Ertennest dann der Sterne Lauf,
Und wenn Natur dich unterweis't,
Dann geht die Seelentraft dir auf,
Wie spricht ein Geist zum andern Geist.
Umsonst, daß trocknes Sinnen hier
Die heit'gen Zeichen dir erklärt.
Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir;
Antwortet mir, wenn ihr mich hort!

Er fchlagt bas Buch auf und erblidt bas Beichen bes Matrofosmus.

Sa! welche Wonne fließt in diesem Blick Auf einmal mir durch alle meine Sinnen! Ich fühle junges heil'ges Lebensgluck Reuglübend mir durch Nerv' und Abern rinnen. Bar es ein Gott, ber biese Zeichen schrieb,
Die mir das inn're Toben stillen,
Das arme Herz mit Freude süllen,
Und mit geheimnisvollem Trieb,
Die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen?
Bin ich ein Gott? Mir wird so licht!
Ich schau' in diesen reinen Zügen
Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.
Ieht erst erkenn' ich was der Weise spricht:
"Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
"Dein Sinn ist zu, dein Herz ist todt!
"Aus, bade, Schüler, unverdrossen
"Die ird'sche Brust im Morgenroth!"

Er beschaut bas Beichen.

Wie alles sich jum Ganzen webt, Eins in dem andern wirkt und lebt! Wie himmelskräfte auf und nieder steigen Und sich die goldnen Eimer reichen! Mit segenduftenden Schwingen Im himmel durch die Erde dringen, harmonisch all' das All durchklingen!

Belch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur! Bo fass ich bich, unenbliche Natur? Euch Brufte, wo? Ihr Quellen alles Lebens, An benen himmel und Erbe hangt, Dahin die welle Bruft sich brangt — Ihr quellt, ihr trantt, und schmacht ich so vergebens?

Er fcblagt unwillig bas Buch um, und erblickt bas Zeichen bes Erbe geiftes.

Bie anders wirtt dieß Zeichen auf mich ein! Du, Beift ber Erbe, bift mir naber; Schon fubl' ich meine Rrafte bober, Schon glub' ich wie von neuem Bein, Ich fuble Muth mich in die Belt zu magen, Der Erbe Beh, ber Erbe Glud ju tragen, Mit Sturmen mich herumzuschlagen, Und in bes Schiffbruchs Anirichen nicht zu zagen, Es wolft fic uber mir -Der Mond verbirgt fein Licht -Die Lampe schwindet! Es bampft! — Es juden rothe Strablen Mir um bas Saupt — Es weht Ein Schauer vom Gewolb' berab Und faßt mich an! 3ch fuhl's, bu ichwebst um mich, erflehter Geist. Enthulle bich! Ha! wie's in meinem Herzen reißt! Bu neuen Gefühlen All' meine Ginnen fich ermublen! Ich fühle gang mein Berg dir hingegeben! Du mußt! du mußt! und toftet' es mein Leben! Er faßt bas Buch und fpricht bas Beichen bes Geiftes gebelmnifvoll aus. Es judt eine rothliche Flamme, Der Beift erscheint in ber Flamme. Geift.

Ber ruft mir?

Rauft abgewendet.

Schredliches Gesicht!

Geift.

Du hast mich mächtig angezogen, An meiner Sphäre lang' gesogen, Und nun — Fauft. Weh! ich ertrag' dich nicht!

Beift.

Du flehst erathmend mich zu schanen,
Meine Stimme zu hören, mein Antlit zu sehn;
Mich neigt bein mächtig Seelenstehn,
Da bin ich! — Welch erbärmlich Granen
Faßt Uebermenschen bich! Wo ist der Seele Auf?
Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschuf,
Und trug und hegte, die mit Frendebeben
Erschwoll, sich uns, den Geistern, gleich zu heben?
Wo bist du, Faust, deß Stimme mir erklang,
Der sich an mich mit allen Kräften drang?
Bist Du es, der, von meinem Hauch umwittert,
In allen Lebenstiesen zittert,
Ein surchtsam weggefrummter Wurm?

gauft.

Soll ich bir, Flammenbildung, weichen? Ich bin's, bin Faust, bin Deinesgleichen!

Beift.

In Lebenssluthen, im Chatensturm Ball' ich auf und ab, Behe hin und her! Geburt und Grab, Ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben, So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zelt. Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

gauft.

Fauft.

Der bu die weite Belt umschweifst, Seschäftiger Geist, wie nah fahl' ich mich bir ! Geift.

Du gleichst bem Geist ben bu begreifst, Richt mir!

Berichwinbet.

Rauft jufammenfturjend.

Richt bir? Wem benn? Ich Chenbild ber Gottheit! Und nicht einmal bir!

Es flopft.

O Tob! ich fenn's — das ist mein Famulus — Es wird mein schönstes Glud zu nichte! Daß diese Fulle der Gesichte Der trodne Schleicher stören muß!

Bagner im Schlafrode und ber Nachtmuge, eine Lampe in ber fand. Fauft wendet fich unwillig.

Bagner.

Berzeiht! ich hör' euch beclamiren; Ihr laf't gewiß ein griechisch Trauerspiel? In dieser Runst möcht' ich was prositiren, Denn heut zu Tage wirtt das viel. Ich hab' es öfters rühmen hören, Ein Romödiant könnt' einen Pfarrer lehren.

Rauft.

Ja, wenn ber Pfarrer ein Kombbiant ift; Bie bas benn mobl ju Beiten tommen mag.

Bagner.

Ach! wenn man fo in fein Mufeum gebannt ift, Grethe's Werte. XII. 180.

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | - |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## Racht.

In einem bodgerobibten, engen, gothifchen Simmer Fauft unruhig auf feinem Geffel am Pulte.

# Fauft.

Sabe nun, ach! Philosophie, Aurifteren und Medicin, Und leider auch Theologie! Durchaus ftubirt, mit heißem Bemuhn. Da fteh' ich nun, ich armer Thor! Und bin so klug als wie zuvor; Beiße Magister, beiße Doctor gar, Und ziehe ichon an die zehen Jahr, Berauf, herab und quer und frumm, Meine Schüler an der Nase herum — Und febe, daß wir nichts wiffen tonnen! Das will mir ichier bas Berg verbrennen. 3mar bin ich gescheibter als alle bie Laffen, Doctoren, Magister, Schreiber und Pfaffen; Mich plagen teine Strupel noch 3meifel, Kürchte mich weder vor Hölle noch Teufel — Dafür ift mir auch alle Freud' entriffen, Bilde mir nicht ein mas rechts zu miffen, Bilbe mir nicht ein ich tonnte was lehren Die Menichen zu beffern und zu betehren. Auch hab' ich weber Gut noch Geld, Rod Chr' und herrlichteit ber Welt;

Mit trefflichen pragmatischen Maximen, Bie sie ben Puppen wohl im Munde giemen! Bagner.

Allein die Belt! des Menfchen herz und Geift! Mocht' jeglicher doch was davon erkennen.

Rauft.

Ja was man so erfennen heißt! Ber barf das Kind bei'm rechten Namen nennen? Die wenigen, die was davon erfannt, Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Pobel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von je gefreuzigt und verbrannt. Ich bitt' euch, Freund, es ist tief in der Nacht, Wir muffen's dießmal unterbrechen.

Bagner.

Rauft allein.

Ich hatte gern nur immer fortgewacht, Um fo gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen, als am ersten Oftertage, Erlaubt mir ein' und andre Frage. Mit Eifer hab' ich mich der Studien befliffen; 3war weiß ich viel, boch mocht' ich alles wiffen.

**A6.** 

Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, Der immerfort an schalem Zeuge klebt, Mit gier'ger Hand nach Schähen gräbt, Und froh ist wenn er Negenwürmer findet!

Darf eine folche Menschenstimme bier, Bo Geisterfalle mich umgab, ertonen? Doch ach! fur biegmal bant' ich bir, Dem armlichften von allen Erbenfohnen. Du riffest mich von ber Verzweiflung los, Die mir bie Sinne schon zerftoren wollte. Ach! bie Erscheinung war so riesengroß, Daß ich mich recht als Zwerg empfinden sollte.

3ch, Ebenbild ber Gottheit, bas sich schon Ganz nah gedünkt bem Spiegel ew'ger Wahrheit, Sein selbst genoß in Himmelsglanz und Alarheit, Und abgestreift den Erdensohn;
3ch, mehr als Cherub, bessen freie Araft Schon durch die Abern der Natur zu sließen Und schaffend, Götterleben zu genießen Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich's bußen! Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft.

Nicht darf ich dir zu gleichen mich vermessen! Hab' ich die Kraft dich anzuziehn besessen, So hatt' ich dich zu halten keine Kraft. In jenem sel'gen Augenblicke Ich fühlte mich so klein, so groß; Du stießest grausam mich zurücke, In's ungewisse Menschenloos. Wer lehret mich? was soll ich meiden? Soll ich gehorchen jenem Drang? Ach! unste Chaten selbst, so gut als unste Leiden, Sie hemmen unstes Lebens Gang.

Dem herrlichsten, was auch ber Geist empfangen, Drangt immer fremd und fremder Stoff sich an; Benn wir jum Guten biefer Welt gelangen, Dann heißt bas Beff're Trug und Babn.

Die uns bas Leben gaben, herrliche Gefühle, Erstarren in dem irbischen Gewühle.

Wenn Phantasie sich sonst mit tubnem Fing Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, So ist ein kleiner Raum ihr nun genug, Wenn Glud auf Glud im Zeitenstrubel scheitert. Die Sorge nistet gleich im tiesen Herzen, Dort wirket sie geheime Schmerzen, Unruhig wiegt sie sich und storet Lust und Ruh; Sie dect sich stets mit neuen Masken zu, Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, Als Feuer, Wasser, Dolch und Gift; Du bebst vor allem was nicht trifft, Und was du nie verlierst das mußt du stets beweinen.

Den Gottern gleich' ich nicht! Bu tief ift es gefühlt; Dem Wurme gleich' ich, ber ben Staub burchwühlt; Den, wie er sich im Staube nahrend lebt, Des Wandrers Eritt vernichtet und begrabt.

Ist es nicht Staub was diese hohe Band, Aus hundert Fächern, mir verenget; Der Trödel, der mit tausenbfachem Tand, In dieser Mottenwelt mich dränget? Hier soll ich finden was mir fehlt? Soll ich vielleicht in tausend Büchern lesen, Daß überall die Menschen sich gequält, Daß hie und da ein Glücklicher gewesen? — Bas grinsest du mir hohler Schädel her? Alls daß dein Hirn wie meines einst verwirret Den leichten Tag gesucht und in der Dämmrung schwer, Mit Lust nach Bahrheit, jämmerlich geirret. 3hr Instrumente freilich spottet mein, Mit Rad und Kammen, Balg' und Bugel: 3ch ftand am Thor, ihr folltet Schluffel fenn; 3mar euer Bart ift fraus, boch hebt ihr nicht die Riegel. Gebeimnigvoll am lichten Tag Last fich Matur bes Schleiers nicht berauben, Und was fie beinem Geift nicht offenbaren mag, Das zwingst du ihr nicht ab mit Sebeln und mit Schrauben. Du alt Gerathe bas ich nicht gebraucht, Du ftehft nur bier, weil bich mein Bater brauchte. Du alte Rolle, bu wirft angeraucht, So lang an diesem Dult bie trube Lampe ichmauchte. Beit beffer hatt' ich boch mein Beniges verpraßt, Als mit dem Benigen belastet hier zu schwißen! Bas du ererbt von beinen Batern haft Erwirb es um es ju befigen. Bas man nicht nutt ift eine schwere Laft; Mur mas der Augenblick erschafft bas fann er nuben.

Doch warum heftet sich mein Blid auf jene Stelle? Ift jenes Flaschchen dort ben Augen ein Magnet? Barum wird mir auf einmal lieblich helle, Als wenn im nacht'gen Walb uns Mondenglanz umweht?

Ich gruße bich, bu einzige Phiole! Die ich mit Anbacht nun herunterhole, In bir verehr' ich Menschenwiß und Kunst. Du Inbegriff ber holben Schlummersäste, Du Auszug aller töbtlich seinen Kräfte, Erweise beinem Meister beine Gunst! Ich sehe bich, es wird ber Schmerz gelinbert, Ich sasse bich, das Streben wird gemindert, Des Geistes Fluthstrom ebbet nach und uach. In's hohe Meer werd' ich hinausgewiesen, Die Spiegelfluth erglangt zu meinen Fußen, Bu neuen Ufern lockt ein neuer Tag,

Ein Keuerwagen schwebt, auf leichten Schwingen, Un mich beran! 3ch fuble mich bereit Auf neuer Bahn den Aether zu durchdringen, Ru neuen Spharen reiner Thatigfeit. Dieg hohe Leben, diese Gotterwonne! Du, erst noch Burm, und bie verdienest bu? Ja, febre nur ber holben Erbensonne Entschlossen beinen Ruden ju! Bermeffe bich die Pforten aufzureißen, Bor benen jeber gern vorüber schleicht. Sier ift es Zeit burch Thaten zu beweisen, Dag Manneswurde nicht ber Gotterhobe weicht, Bor jener dunkeln Soble nicht zu beben, 'In der fich Phantasie zu eigner Qual verdammt, Nach jenem Durchgang binguftreben, Um deffen engen Mund die gange Solle flammt; Bu diesem Schritt sich beiter zu entschließen Und, war es mit Gefahr, in's Nichts dahin ju fliegen.

Nun komm herab, krystallne reine Schale! Hervor aus beinem alten Futterale, An die ich viele Jahre nicht gedacht! Du glanztest bei der Bater Freudenfeste, Erheitertest die ernsten Gaste, Benn einer dich dem andern zugebracht. Der vielen Bilber kunftlich reiche Pracht, Des Trinkers Pflicht, sie reimweis zu erklaren, Auf Einen Jug die Höhlung auszuleeren, Erinnert mich an manche Jugend = Nacht; Ich werde jest dich keinem Nachbar reichen, Ich werde meinen Wis an deiner Kunst nicht zeigen; Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht. Mit brauner Fluth erfüllt er deine Höhle. Den ich bereitet, den ich wähle, Der leste Trunk sep nun, mit ganzer Seele, Als festlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht!

Er fest bie Chale an ten Mund.

# Glodentlang und Chorgefang.

Chor ber Engel.

Christ ist erstanden! Freude dem Sterblichen, Den die verderblichen, Schleichenden, erblichen Mängel umwanden.

# Faust.

Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton, Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde? Vertündiget ihr dumpfen Gloden schon Des Ostersestes erste Feperstunde? Ihr Chore singt ihr schon den trostlichen Gesang Der einst, um Grabes Nacht, von Engelslippen klang, Gewisheit einem neuen Bunde? Chor der Beiber.

Mit Specerenen Hatten wir ihn gepflegt, Wir seine Treuen Hatten ihn hingelegt; Tücher und Binden Reinlich umwanden wir, Ach! und wir finden Christ nicht mehr hier.

Chor ber Engel. Chrift ift erstanben! Selig ber Liebende, Der die Betrübende, Seilsam' und übende Prufung bestanden.

Fauft.

Bas sucht ihr mächtig und gelind,
Ihr Himmelstone, mich am Staube?
Rlingt dort umher, wo weiche Menschen sind.
Die Botschaft hor' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;
Das Bunder ist des Glaubens liebstes Kind.
Zu jenen Sphären wag' ich nicht zu streben,
Boher die holde Nachricht tont;
Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,
Rust er auch jest zurück mich in das Leben.
Sonst stürzte sich der Himmels = Liebe Kuß
Auf mich herab, in ernster Sabbathstille;
Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle,
Und ein Gebet war brünstiger Genuß;

Ein unbegreistich holdes Sehnen Trieb mich durch Wald und Wiesen hinzugehn, Und unter tausend heißen Thränen Fühlt' ich mir eine Welt entstehn. Dieß Lied verkündete der Jugend muntre Spiele, Der Frühlingsseper freies Glück; Erinnrung hält mich nun mit kindlichem Gefühle Vom lehten, ernsten Schritt zurück. O tonet fort ihr süßen himmelslieder! Die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder!

Chor ber Junger.

Hat ber Begrabene
Schon sich nach oben,
Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben;
Ift er in Werbelust
Schaffender Freude nah;
Ach! an der Erde Brust,
Sind wir zum Leibe da.
Ließ er die Seinen
Schmachtend und hier zurück;
Ach! wir beweinen
Meister dein Glück!

Chor ber Engel.

Christ ist erstanden, Aus der Berwesung Schoos; Reißet von Banden Freudig euch los! Thatig ihn preisenden, Liebe beweisenden, Brüberlich speisenben, Predigend reisenben, Wonne verheißenben Euch ist ber Meister nah', Euch ist er ba!

# Bor bem Thor.

# S pagierganger aller Art

Einige Sandwertsbursche.

Barum benn bort binaus?

Andre.

Bir gehn hinaus auf's Jagerhaus.

Die Erften.

Bir aber wollen nach der Muhle wandern.

Ein Sandwertsburfc.

3ch rath' euch nach bem Wafferhof zu gehn.

3mepter.

Der Weg babin ift gar nicht schon.

Die Zwepten.

Bas thuft benn bu?

Ein Dritter.

Ich gehe mit ben andern.

Bierter.

Nach Burgborf tommt herauf, gewiß dort findet ihr Die schonsten Madchen und bas beste Bier, Und Sandel von der ersten Sorte. Kunfter.

Du überluftiger Gefell, Judt bich jum brittenmal bas Fell? 3ch mag nicht hin, mir graut es vor bem Orte.

Dienstmabden.

Rein, nein! ich gehe nach ber Stadt gurud.

Unbre.

Wir finden ihn gewiß bei jenen Pappeln fteben.

Erfte.

Das ift fur mich tein großes Glud; Er wird an beiner Seite gehen, Mit dir nur tangt er auf dem Plan. Bas gebn mich beine Freuden an!

Anbre.

Seut ist er sicher nicht allein, Der Kraustopf, fagt er, murbe bei ihm fenn.

Souler.

Blis, wie die wadern Dirnen schreiten! Berr Bruder tomm! wir muffen fie begleiten. Ein ftarfes Bier, ein beigender Tobac, Und eine Magd im Dus bas ift nun mein Gefchmad.

Burgermädchen.

Da fieh mir nur die schonen Anaben! Es ift mahrhaftig eine Schmach; Gefellichaft tonnten fie die allerbefte haben, Und laufen diefen Magden nach!

Bwepter Schuler jum erfen, Micht fo geschwind! bort hinten fommen zwey, Sie find gar niedlich angezogen, 's ist meine Nachbarin dabei; Ich bin dem Madchen fehr gewogen.

Sie geben ihren stillen Schritt Und nehmen uns doch auch am Ende mit.

# Erfter.

Herr Bruder, nein! Ich bin nicht gern genirt. Geschwind! daß wir das Wildpret nicht verlieren. Die Hand, die Samstags ihren Besen führt, Wird Sonntags dich am besten caressiren.

# Burger.

Nein, er gefällt mir nicht der neue Burgemeister! Nun, da er's ist, wird er nur täglich dreister. Und für die Stadt was thut denn er? Bird es nicht alle Tage schlimmer? Behorchen soll man mehr als immer, Und zahlen mehr als je vorher.

### Bettler fingt.

Ihr guten herrn, ihr schonen Frauen, So wohlgepuht und badenroth, Belieb' es euch mich anzuschauen, Und seht und milbert meine Noth! Last hier mich nicht vergebens levern! Nur der ist froh, der geben mag. Ein Tag den alle Menschen fevern, Er sep für mich ein Erntetag.

# Andrer Burger.

Richts bessers weiß ich mir an Sonn : und Fepertagen, Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, Benn hinten, weit, in der Turkey, Die Wölfer auf einander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Glaschen ans Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; Dann kehrt man Abends froh nach Haus, Und segnet Fried' und Friedenszeiten.

Dritter Burger. Herr Nachbar, ja! fo laß ich's auch geschehn, Sie mögen sich die Röpfe spalten, Mag alles durch einander gehn;

Mite ju ben Burgermabden.

Ep! wie geputt! bas schone junge Blut! Ber soll sich nicht in euch vergaffen? — Nur nicht so stolk! Es ist schon gut! Und was ihr wünscht bas wüßt' ich wohl zu schaffen.

Doch nur ju Saufe bleib's bei'm Alten.

Burgermad chen.

Agathe fort! ich nehme mich in Acht Mit solchen Heren öffentlich zu gehen; Sie ließ mich zwar, in Sanct Andreas Nacht, Den kunft'gen Liebsten leiblich sehen —

Die Unbre.

Mir zeigte fie ihn im Arpstall, Goldatenhaft, mit mehreren Verwegnen; Ich seh' mich um, ich such' ihn überall, Allein mir will er nicht begegnen.

> Soldaten. Burgen mit hohen Mauern und Jinnen, Madchen mit ftolgen Höhnenben Sinnen Mocht' ich gewinnen!

Rubn ift bas Duben, herrlich der Lohn!

Und die Trompete Laffen wir werben, Bie ju ber Freude, So gum Berberben. Das ift ein Sturmen! Das ift ein Leben! Madden und Burgen Muffen fich geben. Rubn ift bas Muben, Berrlich ber Lobn! Und die Soldaten Bieben bavon.

#### Bagner. Kauft unb

Fauft.

Bom Gife befreit find Strom und Bache Durch bes Frublinge holben, belebenden Blid; 3m Thale grunet Hoffnunge : Glud; Der alte Winter, in feiner Schwäche, Bog fich in raube Berge gurud. Bon dorther fendet er, fliebend, nur Dhnmachtige Schauer fornigen Gifes In Streifen über die grunende Flur; Aber die Sonne duldet fein Beiges, Ueberall regt fich Bilbung und Streben, Alles will fie mit Farben beleben; Doch an Blumen fehlt's im Revier, Sie nimmt geputte Menschen bafur. Goethe's Merte, XII. 28b.

Rebre bich um, von biefen Soben Nach ber Stadt jurud ju feben. Aus dem boblen finstern Thor Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeber fonnt fich heute fo gern. Sie fevern die Auferstehung des herrn, Denn fie find felber auferstanden Mus niedriger Saufer dumpfen Gemachern, Aus Sandwerfs = und Gewerbes = Banden, Aus dem Druck von Giebeln und Dachern, Aus der Straßen quetschender Enge, Aus der Kirchen ehrwurdiger Nacht Sind fie alle an's Licht gebracht. Sieh nur, fieh! wie bebend fich ble Menge Durch bie Garten und Kelber gerschlägt, Wie der Fluß, in Breit' und Länge, So manchen luftigen Rachen bewegt, Und bis jum Ginten überladen Entfernt fich biefer lette Rahn. Selbit von bes Berges fernen Pfaben Blinken uns farbige Rleiber an. Ich hore icon bes Dorfe Getummel, hier ift des Volfes mahrer himmel, Bufrieben jauchzet groß und flein: Sier bin ich Menfch, hier barf ich's fenn!

Wagner.

Mit euch, herr Doctor, zu spazieren Ift ehrenvoll und ist Gewinn; Doch wurd' ich nicht allein mich her verlieren, Beil ich ein Feind von allem Rohen bin. Das Flebeln, Schreien, Regelschieben, Ift mir ein gar verhafter Rlang; Sie toben wie vom bofen Geist getrieben Und nennen's Freude, nennen's Gesang.

# Bauern unter ber Linbe.

Tang und Gefang.

Der Schäfer putte sich zum Tanz, Mit bunter Jade, Band und Kranz, Schmud war er angezogen.
Schon um die Linde war es voll; Und alles tanzte schon wie toll.
Juche! Juche!
Jucheisa! Heisa! He!
So ging der Fiedelbogen.

Er brudte hastig sich heran, Da stieß er an ein Madchen an Mit seinem Ellenbogen; Die frische Dirne kehrt sich um Und sagte: nun das sind' ich dumm! Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Sepd nicht so ungezogen.

Doch hurtig in dem Kreise ging's, Sie tanzten rechts, sie tanzten links Und alle Rode stogen. Sie wurden roth, sie wurden warm Und ruhten athmend Arm in Arm, Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Und Huft' an Ellenbogen.

Und thu' mir doch nicht so vertraut! Wie mancher hat nicht seine Braut Belogen und betrogen! Er schmeichelte sie doch bei Seit' Und von der Linde scholl es weit: Juchhe! Juchhe! Juchheifa! Heisa! He! Geschrei und Fiedelbogen.

Miter Bauer.

Herr Doctor, bas ist schon von euch, Daß ihr uns heute nicht verschmaht, Und unter dieses Bolksgedräng', Als ein so Hochgelahrter, geht.

So nehmet auch den schonsten Krug, Den wir mit frischem Krunk gefüllt, Ich bring' ihn zu und wünsche laut, Daß er nicht nur den Durst euch stillt; Die Zahl der Tropfen, die er hegt, Sep euren Tagen zugelegt.

Fauft.

Ich nehme ben Erquidunge : Erant, Erwiebr' euch allen Seil und Dant.

## Das Bolt fammelt fich im Rreis umber.

Alter Bauer.

Furwahr es ist sehr wohl gethan, Daß ihr am frohen Tag erscheint; Habt ihr es vormals doch mit uns An bosen Tagen gut gemeint!
Gar mancher steht lebendig hier, Den euer Vater noch zulest
Der heißen Fieberwuth entriß, Als er der Seuche Ziel geseht.
Auch damals ihr, ein junger Mann, Ihr gingt in jedes Krankenhaus, Gar manche Leiche trug man fort, Ihr aber kamt gesund heraus;
Bestandet manche harte Proben;
Dem Helser half der Helser broben.

MILLe.

Gefundheit bem bemahrten Mann, Daß er noch lange helfen fann!

Kaust.

Bor jenem broben fteht gebudt, Der helfen lehrt und Gulfe ichidt.

Er geht mit Wagnern weiter.

Baquer.

Belch ein Gefühl mußt du, o großer Mann, Bei der Berehrung dieser Menge haben! O! gludlich! wer von seinen Gaben Solch einen Bortheil ziehen kann. Der Bater zeigt bich seinem Knaben, Ein jeder fragt und drängt und eilt, Die Fiedel stockt, der Tänzer weilt. Du gehst, in Reihen stehen sie, Die Mühen sliegen in die Hoh': Und wenig fehlt, so beugten sich die Anie, Als käm' das Venerabile.

Fauft.

Nur wenig Schritte noch hinauf zu jenem Stein, Sier wollen wir von unfrer Wandrung raften. Hier faß ich oft gedankenvoll allein Und qualte mich mit Beten und mit Kaften. Un Soffnung reich, im Glauben fest, Mit Thranen, Seufzen, Sanderingen Dacht' ich bas Enbe jener Peft Vom herrn bes himmels zu erzwingen. Der Menge Beifall tont mir nun wie Sobn. D konntest du in meinem Innern lefen, Wie wenig Bater und Sohn Sold eines Rubmes werth gewesen! Mein Bater mar ein bunfler Chrenmann, Der über die Natur und ihre heil'gen Kreife, In Reblichkeit, jedoch auf feine Weise, Mit grillenhafter Mube fann. Der, in Gesellschaft von Abepten, Sich in die schwarze Ruche schloß, Und, nach unenblichen Recepten, Das Widrige jufammengoß. Da ward ein rother Leu, ein fühner Freper, Im lauen Bad ber Lille vermählt Und beide bann mit offnem Flammenfeuer Aus einem Brautgemach in's andere gequait.

Erschien barauf mit bunten Farben Die junge Königin im Glas, Hier war die Arzenen, die Patienten starben, Und niemand fragte: wer genas? So haben wir mit höllischen Latwergen In diesen Thälern, diesen Vergen, Weit schlimmer als die Pest getobt. Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben, Sie welkten hin, ich muß erleben Daß man die frechen Wörder lobt.

# Bagner.

Wie könnt ihr euch darum betrüben! Thut nicht ein braver Mann genug, Die Aunst, die man ihm übertrug, Gewissenhaft und pünctlich auszuüben? Wenn du, als Jüngling, deinen Vater ehrst, So wirst du gern von ihm empfangen; Wenn du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst, So kann dein Sohn zu höh'rem Ziel gelangen.

# Fauft.

O glucklich, wer noch hoffen kann Aus diesem Meer des Irrthums aufzutauchen! Bas man nicht weiß das eben brauchte man, Und was man weiß kann man nicht brauchen. Doch laß uns dieser Stunde schones Gut Durch solchen Trübsinn nicht verkummern! Betrachte wie in Abendsonne = Gluth Die grünumgebnes Sitten fahmmern. Sie rudt und weicht, ber Tag ift überlebt, Dort eilt fie bin und fordert neues Leben. D daß fein Klugel mich vom Boden bebt, Ihr nach und immer nach zu streben! Ich fah' im ewigen Abendstrahl Die ftille Belt zu meinen Ruben, Entzündet alle Sohn, beruhigt jedes Thal, Den Silberbach in goldne Strome fliegen. Nicht hemmte dann den gottergleichen Lauf Der wilbe Berg mit allen feinen Schluchten; Schon thut das Meer fich mit erwarmten Buchten Vor den erstaunten Augen auf. Doch scheint die Gottin endlich wegzufinken; Allein der neue Trieb erwacht, Ich eile fort ihr em'ges Licht ju trinken, Bor mir ben Tag, und hinter mir die Nacht, Den Simmel über mir und unter mir die Bellen. Ein schöner Traum, indeffen fie entweicht. Ach! zu des Seistes Klugeln wird so leicht Rein körperlicher Flügel fich gefellen. Doch ift es jedem eingeboren, Daß fein Gefühl binauf und vorwarts bringt, Wenn über uns, im blauen Raum verloren, 3hr fcmetternb Lieb bie Lerche fingt: Benn über ichroffen Kichtenboben Der Abler ausgebreitet schwebt, Und über Klachen, über Geen, Der Kranich nach ber Seimath ftrebt. Bagner.

Ich hatte felbst oft grillenhafte Stunden, Doch folden Erieb hab' ich noch nie empfunden. Man sieht sich leicht an Wald und Felbern satt, Des Bogels Fittig werd' ich nie beneiben. Wie anders tragen uns die Geistesfreuben, Bon Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt! Da werben Winternächte hold und schön, Ein selig Leben wärmet alle Glieber, Und ach! entrollst du gar ein würdig Pergamen, So steigt der ganze Himmel zu dir nieder.

# Kauft.

Du bift dir nur bes einen Triebs bewußt: D lerne nie den andern fennen! 3men Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will fich von der andern trennen; Die eine halt, in berber Liebesluft, Sich an die Belt mit flammernben Organen; Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Bu ben Gefilden bober Ahnen. D gibt es Geifter in ber Luft, Die zwischen Erd' und Simmel herrschend weben, So steiget nieder aus dem goldnen Duft Und führt mich weg, ju neuem buntem Leben! Ja, mare nur ein Baubermantel mein! Und trug' er mich in fremde Lander, Mir follt' er um die fostlichsten Gemander, Nicht feil um einen Königsmantel sepn.

# Bagner.

Berufe nicht die wohlbekannte Schaar, Die stromend sich im Dunsttreis überbreitet, Dem Menschen tausenbfältige Gefahr, Bon allen Enden her, bereitet.

Bon Norben bringt ber icharfe Geiftergabn Auf dich herbei, mit pfeilgespitten Bungen; Bon Morgen giebn, vertrodnend, fie beran, Und nahren sich von beinen Lungen; Wenn fie der Mittag aus der Bufte fchict, Die Gluth auf Gluth um beinen Scheitel haufen, So bringt der Best den Schwatm, der erst erquict, Um bich und Reld und Aue ju erfaufen. Sie horen gern, jum Schaben froh gewandt, Behorchen gern, weil fie uns gern betriegen, Sie stellen wie vom himmel sich gefandt, Und lispeln englisch, wenn sie lügen. Doch gehen wir! Ergraut ist schon die Welt, Die Luft gefühlt, der Rebel fällt! Am Abend schätt man erft bas Saus. -Bas stehst du so und blidft erstaunt hinaus? Bas fann bich in ber Dammrung fo ergreifen?

Faust.

Siehst bu den schwarzen hund burch Saat und Stoppel streifen?

Wagner.

Ich fah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir.

Fauft.

Betracht' ihn recht! Fur was haltst du das Thier?

Bagner.

Für einen Pudel, ber auf seine Beise Sich auf ber Spur bes herren plagt.

Fauft.

Bemertst bu, wie in weitem Schnedentreise Er um uns her und immer naber jagt?

Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrubel Auf feinen Pfaben hinterbrein.

Bagner.

Ich febe nichts als einen schwarzen Pubel; Es mag bei euch wohl Augentaufchung senn.

Fauft.

Mir icheint es, daß er magifch leife Schlingen Bu funft'gem Band um unfre Suge gieht.

Bagner.

Ich feb' ihn ungewiß und furchtsam uns umspringen, Beil er, statt feines herrn, zwen Unbefannte fieht.

Fauft.

Der Rreis wird eng, icon ift er nah!

Bagner.

Du fiehft! ein Sund, und fein Gespenst ist ba. Er tnurrt und zweifelt, legt sich auf den Bauch. Er webelt. Alles hunde Brauch.

Rauft.

Gefelle bich ju und! Romm hier!

Wagner.

Es ist ein pubelnarrisch Thier. Du stehest still, er wartet auf; Du sprichst ihn an, er strebt an dir hinauf; Berliere was, er wird es bringen, Nach beinem Stock in's Wasser springen.

Fauft.

Du haft wohl Recht; ich finde nicht die Spur Bon einem Geist, und alles ist Dressur. Bagner.

Dem Hunde, wenn er gut gezogen, Wird felbst ein weiser Mann gewogen. Ja beine Gunst verdient er ganz und gar, Er der Studenten trefflicher Scolar. Ste gehen in tas Stadt: Thor.

#### Stubirgimmer.

Faust mit dem Pubel hereintretend. Werlaffen hab' ich Feld und Auen, Die eine tiefe Nacht bedeckt, Mit ahnungsvollem heil'gem Grauen In uns die best re Seele weckt. Entschlafen sind nun wilde Triebe, Mit jedem ungestümen Thun; Es reget sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes regt sich nun.

Sep ruhig Pubel! renne nicht hin und wieber! An der Schwelle was schnoberst du hier? Lege dich hinter den Ofen nieder, Mein bestes Kissen geb' ich dir. Wie du draußen auf dem bergigen Wege Durch Nennen und Springen ergeht uns hast, So uimm nun auch von mir die Pstege, Als ein willsommner stiller Gast.

> Ach wenn in unfrer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unferm Bufen helle, Im Herzen, das fich felber kennt.

Bernunft fangt wieder an ju fprechen, Und Soffnung wieder an ju bluhn; Man fehnt sich nach des Lebens Bachen, Ach! nach des Lebens Quelle hin.

Anurre nicht Pubel! Zu ben heiligen Tonen, Die jeht meine ganze Seel' umfassen, Will der thierische Laut nicht passen. Wir sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen Was sie nicht verstehn, Daß sie vor dem Guten und Schönen, Das ihnen oft beschwerlich ist, murren; Will es der Hund, wie sie, beknurren?

Aber ach! schon suht ich, bei dem besten Wissen, Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen. Aber warum muß der Strom so bald versiegen, Und wir wieder im Durste liegen? Davon hab' ich so viel Erfahrung. Doch dieser Mangel läßt sich erseßen, Wir sehnen uns nach Offenbarung, Wir sehnen uns nach Offenbarung, Die nirgends wurd'ger und schoner brennt, Als in dem neuen Testament.
Mich drängt's den Grundtert aufzuschlagen, Mit redlichem Gesühl einmal
Das heilige Original
In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.
Er schlägt ein Bolum auf und schlott sich an.

Geschrieben steht: "im Anfang war bas Bort!" Sier stod' ich schon! Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schähen,
Ich muß es anders übersehen,
Benn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: im Ansang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Daß deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: im Ansang war die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Rath
Und schreibe getrost: im Ansang war die That!

Soll ich mit dir das Zimmer theilen, Pubel, fo lag bas Seulen, So lag bas Bellen! Sold einen ftorenden Gefellen Mag ich nicht in ber Rabe leiben. Einer von und beiben Muß die Belle meiben. Ungern beb' ich bas Gastrecht auf, Die Thur' ift offen, haft freien Lauf. Aber was muß ich feben! Rann bas naturlich geschehen? Ift es Schatten? ift's Wirklichkeit? Wie wird mein Pudel lang und breit! Er hebt fich mit Gewalt, Das ift nicht eines Sundes Geftalt! Belch ein Gespenst bracht' ich in's Saus! Schon fieht er wie ein Nilpferd aus.

Mit feurigen Augen, schrecklichem Gebis. O! du bist mir gewiß! Für solche halbe Höllenbrut It Salomonis Schlüssel gut.

Geifter auf tem Bange.

Drinnen gefangen ist einer!
Bleibet haußen, folg' ihm keiner!
Bie im Eisen der Fuchs
Zagt ein alter Höllenluchs.
Aber gebt Acht!
Schwebet hin, schwebet wieder,
Auf und nieder,
Und er hat sich losgemacht.
Konnt ihr ihm nühen,
Laßt ihn nicht sigen!
Denn er that uns allen
Schon viel zu Gefallen.

Faust.

Erft zu begegnen dem Thiere, Brauch' ich ben Spruch ber Biere:

> Salamander foll gluben, Undene fich winden, Silphe verschwinden, Robold fich muben.

Ber sie nicht kennte Die Elemente, Ihre Kraft Und Eigenschaft, Bare kein Meister Ueber die Geister. Verschwind' in Flammen
Salamander!
Mauschend sließe zusammen
Undene!
Leucht' in Meteoren = Schöne
Silphe!
Bring' häusliche Hülse
Incubus! incubus!
Tritt bervor und mache den Schluß.

Keines der Viere Steckt in dem Thiere. Es liegt ganz ruhig und grins't mich an; Ich hab' ihm noch nicht weh gethan. Du sollst mich hören Stärker beschwören.

> Bist du Geselle Ein Flüchtling der Hölle? So sieh dieß Zeichen! Dem sie sich beugen Die schwarzen Schaaren.

Schon schwillt es auf mit borftigen haaren.

Berworfnes Wesen!
Rannst du ihn lesen?
Den nie entsprossnen,
Unausgesprochnen,
Durch alle Himmel gegossnen,
Freventlich durchstochnen?

hinter den Ofen gebannt Schwillt es wie ein Clephant, Goette's Werte. XII, 280. Den ganzen Naum füllt es an, Es will zum Nebel zerstießen.
Steige nicht zur Decke hinan!
Lege dich zu des Meisters Füßen!
Du siehst daß ich nicht vergebens drohe.
Ich versenge dich mit heiliger Lohe!
Erwarte nicht
Das dreymal glühende Licht!
Erwarte nicht
Die stärtste von meinen Künsten!

Mephistopheles

tritt, indem der Nebel fallt, gefleidet wie ein fahrender Scholaftiens, himter bem Ofen bervor.

Bozu der Larm? was steht dem Herrn zu Diensten?

Fauft.

Das also war bes Pubels Kern! Ein fahrender Scolaft? Der Casus macht mich lachen.

Mephistopheles.

Ich falutire den gelehrten Herrn! Ihr habt mich weidlich schwißen machen.

Fauft.

Wie nennst du dich?

Mephistopheles.

Die Frage icheint mir flein

Für einen ber bas Wort fo fehr verachtet, Der, weit entfernt von allem Schein, Nur in ber Wefen Tiefe trachtet.

Kauft.

Bet euch, ihr herrn, fann man bas Befen Gewöhnlich aus bem Namen lefen,

Bo es fic allzudentlich weift, Benn man euch Fliegengott, Verderber, Lugner heißt. Nun gut, wer bift bu benn?

Mephistopheles.

Ein Theil von jener Kraft,

Die stets das Bofe will und stets das Gute schafft.

Fauft.

Bas ift mit biefem Rathfelwort gemeint?

Mephistopheles.

Ich bin ber Geist ber stets verneint!
Und bas mit Recht; benn alles was entsteht
Ist werth baß es zu Grunde geht;
Drum besser war's baß nichts entstünde.
So ist benn alles was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz bas Bose nennt,
Mein eigentliches Element.

Fauft.

Du nennst bich einen Theil, und stehft boch gang vor mir?

Mephistopheles.

Bescheibne Wahrheit sprech' ich dir.
Benn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt,
Gewöhnlich für ein Sanzes hält;
Ich din ein Theil des Theils, der anfangs alles war,
Ein Theil der Finsterniß, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Rang, den Raum ihr streitig macht,
Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt,
Berhaftet an den Körpern klebt.
Bon Körpern strömt's, die Körper macht es fecon,

Ein Rorper hemmt's auf feinem Gange, So, hoff ich, dauert es nicht lange Und mit den Korpern wird's zu Grunde gehn.

Fauft.

Run fenn' ich beine wurd'gen Pflichten! Du fannst im Großen nichts vernichten Und fangst es nun im Aleinen an.

Mephistopheles.

Und freilich ift nicht viel bamit gethan. Bas fich dem Nichts entgegenstellt, Das Etwas, biefe plumpe Belt, So viel als ich schon unternommen, 3ch wußte nicht ihr beizufommen, Mit Bellen, Sturmen, Schutteln, Brand, Geruhig bleibt am Ende Meer und Land! Und dem verdammten Beug, der Thier : und Menschenbrut, Dem ift nun gar nichts anzuhaben. Wie viele hab' ich schon begraben! Und immer circulirt ein neues, frifches Blut. So geht es fort, man mochte rafend werden! Der Luft, dem Baffer, wie der Erden Entwinden taufend Reime fich, Im Trodnen, Feuchten, Warmen, Kalten! Satt' ich mir nicht die Flamme vorbehalten, 3ch hatte nichts Apart's fur mich.

Faust.

So feheft bu ber ewig regen, Der heilfam ichaffenden Gewalt Die kalte Teufelsfauft entgegen, Die fich vergebens tuckifch ballt! Bas anders suche zu beginnen Des Chaos wunderlicher Sohn!

Mephistopheles.

Bir wollen wirklich uns besinnen, Die nachstenmale mehr bavon! Durft' ich wohl dießmal mich entfernen? Kauft.

Ich febe nicht warum du fragst.
Ich habe jest bich tennen ternen,
Besuche nun mich wie du magst.
Sier ist das Fenster, hier die Thure,
Ein Rauchsang ist dir auch gewiß.

Mephistopheles.

Gesteh' ich's nur! Daß ich hinausspaziere Berbietet mir ein kleines Hinderniß, Der Drudensuß auf eurer Schwelle —

Fauft.

Das Pentagramma macht dir Pein? Ep fage mir, du Sohn der Hölle, Benn das dich bannt, wie famst du denn herein? Bie ward ein solcher Geist betrogen?

Mephistopheles.

Beschaut es recht! es ist nicht gut gezogen; Der eine Winkel, der nach außen zu, Ift, wie du sichst, ein wenig offen.

Fauft.

Das hat der Zufall gut getroffen! Und mein Gefangner wärst denn du? Das ist von ungefähr gelungen!

Mephistopheles.

Der Pudel merfte nichts als er hereingesprungen,

Die Sache fieht jest anders aus; Der Teufel kann nicht aus dem Saus.

Kauft.

Doch warum gehft bu nicht burch's Fenfter? Mepbiftopheles.

's ift ein Gefet der Teufel und Gespenster: Bo sie hereingeschlüpft, da muffen sie hinaus. Das erste steht uns frei, bei'm zwepten find wir Anechte.

Rauft.

Die Holle felbst hat ihre Rechte?
Das find' ich gut, da ließe sich ein Pact,
Und sicher wohl, mit euch ihr Herren schließen?
Wephistopheles.

Bas man verspricht, das sollst du rein genießen, Dir wird davon nichts abgezwadt.
Doch das ist nicht so turz zu fassen,
Und wir besprechen das zunächst;
Doch jeho bitt ich, hoch und höchst,
Für diesesmal mich zu entlassen.

Fauft.

So bleibe boch noch einen Augenblick, Um mir erst gute Mahr zu sagen.

Mephistopheles.

Jest las mich los! ich fomme bald gurud; Dann magft bu nach Belieben fragen.

Fauft.

Ich habe dir nicht nachgestellt, Bist du doch selbst in's Garn gegangen. Den Teufel halte wer ihn halt! Er wird ihn nicht sobald jum zweptenmale fangen. Mephistopheles.

Wenn dir's beliebt, so bin ich auch bereit Dir zur Gesellschaft hier zu bleiben; Doch mit Bebingniß, bir die Zeit, Durch meine Künste, würdig zu vertreiben.

Fauft.

3ch feb' es gern, bas fteht bir frei; Rur daß bie Kunst gefällig fen! Men biston be les.

Du wirst, mein Freund, für beine Sinnen, In dieser Stunde mehr gewinnen, Als in des Jahres Einerlei. Was dir die zarten Geister singen, Die schonen Bilder die sie bringen, Sind nicht ein leeres Zauberspiel. Auch dein Geruch wird sich ergehen, Dann wirst du beinen Gaumen lehen, Und dann entzückt sich dein Gefühl. Bereitung braucht es nicht voran, Beisammen sind wir, sanget an!

Beifter.

Schwindet, ihr dunkeln Wölbungen droben!
Reizender schaue
Freundlich der blaue
Aether herein!
Wären die dunkeln
Wolken zerronnen!
Sternelein funkeln,
Mildere Sonnen
Scheinen darein.

himmlischer Gohne Geistige Schone, Schwankenbe Beugung Schwebet vorüber. Sehnende Reigung Kolget binüber; Und der Gemander Klatternbe Banber Deden die Lander, Deden die Laube, Bo fich fur's Leben, Tief in Gedanten, Liebende geben. Laube bei Laube! Sproffende Ranten! Lastende Traube Sturgt in's Behalter Drangender Kelter, Sturgen in Bachen Schaumende Beine, Riefeln burch reine, Eble Gefteine, Laffen die Sohen Sinter fich liegen, Breiten zu Geen Sich um's Genügen Grunender Bugel. Und das Geflügel Schlürfet fich Wonne, Flieget ber Sonne, Flieget ben hellen

Infeln entgegen, Die sich auf Wellen Gauflend bewegen: Wo wir in Choren Jauchzende boren, Ueber den Auen Tangende ichauen, Die fich im Freien Alle gerftreuen. Einige glimmen Ueber die Soben, Andere schwimmen Ueber ble Geen, Andere schweben: Alle jum Leben, Mue jur Ferne Liebender Sterne Seliger Huld.

## Mephistopheles.

Er schläft! So recht, ihr luft'gen garten Jungen!
Ihr habt ihn treulich eingesungen!
Für dieß Concert bin ich in eurer Schuld.
Du bist noch nicht der Mann den Teufel fest zu halten!
Umgautelt ihn mit süßen Traumgestalten,
Bersentt ihn in ein Meer des Wahns;
Doch dieser Schwelle Zauber zu zerspalten
Bedarf ich eines Nattenzahns.
Nicht lange brauch' ich zu beschwören,
Schon raschelt eine hier und wird sogleich mich horen.

Der Herr ber Natten und der Mause,
Der Fliegen, Frosche, Wanzen, Läuse,
Besiehlt dir dich hervor zu wagen
Und diese Schwelle zu benagen,
So wie er sie mit Del betupst —
Da kommst du schon hervorgehupst!
Nur frisch an's Wert! Die Spike, die mich baunte,
Sie sist ganz vornen an der Kante:
Noch einen Bis, so ist's geschehn. —
Nun, Fauste, träume fort, bis wir uns wiedersehn.

Rauft erwachent.

Bin ich benn abermals betrogen ? Berschwindet so ber geisterreiche Drang, Daß mir ein Traum den Teufel vorgelogen, Und daß ein Pudel mir entsprang?

### Stubirgimmer.

Faust. Mephistopheles.

Fauft.

Es flopft? herein! Wer will mich wieder plagen? Mephiftopheles.

3ch bin's.

Fauft.

Berein!

Mephistopheles. Du mußt es drepmal sagen. Kaust.

Berein denn!

Mephistopheles.

So gefällt du mir. Bir werden, hoff ich, uns vertragen! Denn dir die Grillen zu verjagen Bin ich, als edler Junter, hier, In rothem goldverbrämtem Kleibe, Das Mäntelchen von starrer Seide, Die Hahnenfeder auf dem Hut, Mit einem langen spihen Degen, Und rathe nun dir, kurz und gut, Dergleichen gleichfalls anzulegen;

Damit du, losgebunden, frei, Erfahreft mas das Leben fep.

Kauft.

In jedem Rleide werd' ich wohl die Dein Des engen Erbelebens fühlen. 3ch bin ju alt, um nur ju fpielen, Bu jung, um ohne Bunfch ju fenn. Bas fann die Belt mir wohl gewähren? Entbebren follst du! follst entbebren! Das ift ber ewige Gefang, Der jedem an die Ohren klingt, Den, unfer ganges Leben lang, Uns heifer jebe Stunde fingt. Rur mit Entfegen wach' ich Morgens auf, 3d modte bittre Thranen weinen, Den Lag zu febn, der mir in feinem Lauf Nicht Ginen Bunfc erfullen wird, nicht Ginen, Der felbit die Ahnung jeder Luft Mit eigenfinnigem Krittel mindert, Die Schopfung meiner regen Bruft Mit tausend Lebensfragen hindert. Auch muß ich, wenn die Nacht sich niedersenft, Mich angstlich auf bas Lager strecken; Auch da wird feine Rast geschenkt, Mich werden wilde Traume schrecken. Der Gott, ber mir im Bufen wohnt, Rann tief mein Innerftes erregen; Der über allen meinen Kraften thront, Er fann nach außen nichts bewegen; Und fo ift mir bas Dafenn eine Laft, Der Tob ermunicht, das Leben mir verhaßt.

Mephistopheles.

Und boch ift nie ber Tod ein gang willtommner Gaft.

Fauft.

D felig ber, bem er im Siegesglanze Die blut'gen Lorbeer'n um die Schläfe windet, Den er, nach rasch durchrasstem Tanze, In eines Mädchens Armen findet. O war' ich vor des hohen Geistes Kraft Entzüdt, entseelt dahin gesunken!

Mephistopheles. Und boch hat jemand einen braunen Saft, In jener Nacht, nicht ausgetrunken.

Fauft.

Das Spioniren, icheint's, ift beine Luft.

Mephistopheles. Allwissend bin ich nicht; doch viel ist mir bewußt.

Fauft.

Benn aus dem schrecklichen Gewühle Ein süß bekannter Ton mich zog, Den Rest von kindlichem Gefühle Mit Anklang froher Zeit betrog; So sluch' ich allem was die Spele Mit Lod- und Gaukelwerk umspannt, Und sie in diese Trauerhöhle Mit Blend- und Schmeichelkräften bannt! Berstucht votaus die hohe Meinung, Bomit der Geist sich selbst umfängt! Berstucht das Blenden der Erscheinung, Die sich an unsre Sinne drängt!

Berflucht was uns in Traumen heuchelt, Des Ruhms, der Namensbauer Trug! Berflucht was als Besis uns schmeichelt, Als Weib und Kind, als Knecht und Pflug! Berflucht sey Mammon, wenn mit Schähen Er uns zu kühnen Thaten regt, Wenn er zu müßigem Ergehen Die Posster uns zurechte legt! Fluch sey dem Balsamsaft der Trauben! Fluch sener höchsten Liebeshuld! Fluch sey der Hossnung! Fluch dem Glauben, Und Fluch vor allen der Geduld!

# Beister = Chor unsichtbar.

Beh! weh! Du haft fie gerftort, Die schone Welt, Mit machtiger Kauft; Sie fturgt, fie gerfällt! Ein Salbgott hat fie zerschlagen! Wir tragen Die Trummern in's Nichts hinuber, Und flagen Ueber die verlorne Schone. Mächtiger : Der Erbenfohne, Prächtiger Baue fie wieder, In beinem Bufen baue fie auf! Meuen Lebenslauf

Beginne, Mit hellem Sinne, Und neue Lieder Tonen barauf!

Mephistopheles. Dieß sind die kleinen Bon den Meinen. Hore, wie zu Lust und Thaten Altklug sie rathen! In die Welt weit, Aus der Einsamkeit, Wo Sinnen und Safte stocken, Wollen sie dich locken.

Hor' auf mit beinem Gram zu spielen, Der, wie ein Geter, dir am Leben frißt; Die schlechteste Gesellschaft läßt dich fühlen, Daß du ein Mensch mit Menschen bist. Doch so ist's nicht gemeint Dich unter das Pack zu stoßen, Ich bin keiner von den Großen; Doch willst du, mit mir vereint, Deine Schritte durch's Leben nehmen, So will ich mich gern bequemen Dein zu seyn, auf der Stelle. Ich bin dein Geselle Und, mach' ich dir's recht, Bin ich dein Diener, bin dein Knecht!

Kauft.

Und was foll ich bagegen bir erfullen?

Mephistopheles.

Dazu haft du noch eine lange Frift.

Fauft.

Nein, nein! der Teufel ist ein Egolst Und thut nicht leicht um Gottes Willen Was einem andern nühlich ist. Sprich die Bedingung deutlich aus; Ein solcher Diener bringt Gefahr in's Haus.

Mephistopheles.

Ich will mich hier zu beinem Dienst verbinden, Auf beinen Wink nicht raften und nicht ruhn; Wenn wir uns drüben wieder finden, So sollst du mir das Gleiche thun.

Fauft.

Das Drüben kann mich wenig kummern; Schlägst du erst biese Welt zu Trümmern, Die andre mag darnach entstehn.
Aus dieser Erde quillen meine Freuden, Und diese Sonne scheinet meinen Leiden; Kann ich mich erst von ihnen scheiden, Dann mag was will und kann geschehn. Davon will ich nichts weiter hören, Ob man auch kunftig haßt und liebt, Und ob es auch in jenen Sphären Ein Oben oder Unten gibt.

Mephistopheles.

In diefem Sinne kannst du's wagen. Berbinde dich; du follst, in diesen Tagen, Mit Freuden meine Kunste sehn, Ich gebe dir was noch kein Mensch gesehn.

Kanft.

Fauft.

Was willst du armer Teusel geben?
Ward eines Menschen Geist, in seinem hohen Streben,
Won Deinesgleichen je gesaßt?
Doch hast du Speise die nicht sättigt, hast
Du rothes Gold, das ohne Rast,
Quecksiber gleich, dir in der Hand zerrinnt,
Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,
Ein Mädchen, das an meiner Brust
Mit Aeugeln schon dem Nachbar sich verbindet,
Der Ehre schone Götterlust,
Die, wie ein Meteor, verschwindet.
Zeig mir die Frucht die fault, eh' man sie bricht,
Und Bäume die sich täglich neu begrünen!
Meybistopbeles.

Ein solcher Auftrag schreckt mich nicht, Mit solchen Schähen kann ich bienen. Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran Wo wir was Gut's in Rube schmausen mögen.

Kauft.

Werd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, So sep es gleich um mich gethan!

Raunst du mich schmeichelnd je belügen

Daß ich mir selbst gefallen mag,

Ranust du mich mit Genuß betriegen;

Das sep für mich der lette Tag!

Die Wette biet' ich!

Mephistopheles. Top!

Rauft.

Und Schlag auf Schlag!

Geethe's Wette. XII. 28b.

Berd' ich jum Augenblide fagen: Berweile boch! du bift so schon! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zu Grunde gehn! Dann mag die Todtenglode schallen, Dann bist du beines Dienstes frei, Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, Es sep die Zeit für mich vorbei!

Mephistopheles.

Bedent' es mohl, wir werden's nicht vergeffen.

Faust.

Dazu hast du ein volles Recht, Ich habe mich nicht freventlich vermessen. Wie ich beharre bin ich Anecht, Ob bein, was frag' ich, oder wessen.

Mephiftopheles.

Ich werbe heute gleich, bei'm Doctorschmans, Als Diener, meine Pflicht erfallen. Nur eins! — Um Lebens ober Sterbens willen, Bitt' ich mir ein Paar Zeilen aus.

Fanft.

Auch was geschriebnes forderst du Pedant?
Hast du noch keinen Mann, nicht Mannes = Wort gekannt?
Ist's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort
Auf ewig soll mit meinen Tagen schalten?
Ras't nicht die Welt in allen Strömen fort,
Und mich soll ein Versprechen halten?
Doch dieser Wahn ist uns in's Herz gesegt,
Wer mag sich gern davon befreien?
Beglückt wer Treue rein im Busen trägt,
Rein Opfer wird ihn je gerenen!

Allein ein Pergament, beschrieben und beprägt, Ist ein Gespenst vor dem sich alle schenen. Das Wort erstirbt schon in der Feder, Die Herrschaft führen Wachs und Leder. Was willst du bbser Geist von mir? Erz, Marmor, Pergament, Papier? Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben? Ich gebe jede Wahl dir frei.

Mephistopheles.

Wie magst bu beine Rednerey Rur gleich so hinig übertreiben? Ift doch ein jedes Blattchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tropfchen Blut.

Fauft.

Wenn dieß dir vollig G'nuge thut, So mag es bei ber Frațe bleiben.

Mephistopheles.

Blut ist ein ganz besondrer Saft.

Fauft.

Rur keine Furcht, daß ich dieß Bunduiß breche! Das Streben meiner ganzen Kraft
Ist g'rade das was ich verspreche.
Ich habe mich zu hoch gebläht;
In beinen Rang gehör' ich nur.
Der große Geist hat mich verschmäht,
Bor mir verschließt sich die Natur.
Des Denkens Faden ist zerrissen,
Mir ekelt lange vor allem Wissen.
Laß in den Tiefen der Sinnlichkeit
Uns glühende Leidenschaften stillen!
In undurchdrungnen Zauberhüllen

Sep jedes Bunder gleich bereit!
Sturzen wir uns in das Rauschen der Zeit,
In's Rollen der Begebenheit!
Da mag denn Schmerz und Genuß,
Gelingen und Verdruß,
Mit einander wechseln wie es kann;
Nur rastlos bethätigt sich der Mann.

Mephistopheles.

Euch ist tein Maß und Ziel gesett. Beliebt's euch überall zu naschen, Im Fliehen etwas zu erhaschen, Bekomm euch wohl was euch ergett. Nur greift mir zu und sept nicht blobe!

Fauft.

Du hörest ja, von Freud' ist nicht die Rede.
Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genuß,
Berliebtem Haß, crquickendem Berdruß.
Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist,
Soll keinen Schmerzen kunftig sich verschließen,
Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist,
Will ich in meinem innern Selbst genießen,
Mit meinem Geist das Hochst' und Tiesste greifen,
Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häusen,
Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,
Und, wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern.

Mephistopheles.

D glaube mir, ber manche taufend Jahre An diefer harten Speife taut, Daß von der Biege bis gur Bahre Rein Mensch den alten Sauerteig verdaut! Glaub' unser einem, dieses Gange Ift nur fur einen Gott gemacht! Er findet fich in einem ew'gen Glanze, Und hat er in die Finsterniß gebracht, Und euch taugt einzig Tog und Nacht.

Kauft.

Allein ich will!

Mephistopheles.

Das läßt fich boren! Doch nur vor Ginem ift mir bang'; Die Beit ift furg, die Runft ift lang. 3ch bacht', ihr ließet euch belehren. Affociirt euch mit einem Poeten, Lagt ben Berrn in Gebanten ichweifen, Und alle eblen Qualitaten Muf euren Chren = Scheitel baufen, Des Lowen Muth, Des Biriches Schnelligfeit, Des Italianers feurig Blut, Des Mordens Dau'rbarfeit. Lagt ihn euch bas Beheimniß finden, Großmuth und Arglift zu verbinden, Und euch, mit warmen Jugenbtrieben, Nach einem Plane, zu verlieben. Mochte felbit fold einen Berren fennen, Burd' ihn herrn Mifrofosmus nennen.

Faust.

Bas bin ich benn, wenn es nicht moglich ist Der Menschheit Krone zu erringen, Nach ber sich alle Sinne bringen? Mephistopheles.

Du bist am Ende — was du bist. Set; dir Perruden auf von Millionen Loden, Set; deinen Fuß auf ellenhohe Socien, Du bleibst doch immer was du bist.

Fauft.

Ich fühl's, vergebens hab' ich alle Schäfe Des Menschengeist's auf mich herbeigerafft, Und wenn ich mich am Ende niedersetze, Quillt innerlich doch keine neue Kraft; Ich bin nicht um ein haar breit hoher, Bin dem Unendlichen nicht näher.

Mephistopheles.

Mein guter Berr, ihr feht bie Sachen, Wie man bie Sachen eben fieht; Bir muffen bas gescheibter machen, Ch' und des Lebens Freude flieht. Was Senker! freilich Sand' und Kuße Und Ropf und 5 - - die sind bein; Doch alles, was ich frifch genieße, Ift das brum weniger mein? Wenn ich feche Bengste gablen fann, Sind ihre Rrafte nicht die meine? Ich renne ju und bin ein rechter Mann, Als hatt' ich vier und zwanzig Beine. Drum frifch! Lag alles Ginnen fenn, Und g'rad' mit in die Welt binein! 3ch sag' es dir: ein Rerl, der speculirt, Ift wie ein Thier, auf durrer Beibe Von einem bofen Beift im Rreis herum geführt, Und rings umber liegt schone grune Beibe.

Fauft.

Wie fangen wir bas an?

Mephistopheles.

Wir gehen eben fort.

Bas ist das für ein Marterort?
Bas heißt das für ein Leben führen,
Sich und die Jungens ennuniren?
Laß du das dem Herrn Nachbar Banst!
Bas willst du dich das Stroh zu dreschen plagen?
Das Beste; was du wissen kannst,
Darfst du den Buben doch nicht sagen.
Gleich hör' ich einen auf dem Gange!

Kauft.

Mir ist's nicht moglich ihn zu sehn.

Mephistopheles.

Der arme Anabe wartet lange, Der barf nicht ungetroftet gehn. Komm, gib mir beinen Rod und Mube; Die Maste muß mir toftlich ftehn.

Er fleibet fich um.

Nun überlaß es meinem Wiße! Ich brauche nur ein Viertelstundchen Zeit; Indessen mache dich zur schönen Fahrt bereit!

Fauft ab.

Mephistopheles in Faust's langem Aleibe.

Berachte nur Vernunft und Wiffenschaft, Des Menschen allerhochste Kraft, Lag nur in Blend = und Zauberwerten Dich von dem Lugengeist bestärken, So hab' ich bich schon unbedingt —
Ihm hat das Schickal einen Geist gegeben,
Der ungebändigt immer vorwärts dringt,
Und dessen übereiltes Streben
Der Erde Freuden überspringt.
Den schlepp' ich durch das wilde Leben,
Durch stacke Unbedeutenheit,
Er soll mir zappeln, starren, kleben,
Und seiner Unersättlichkeit
Soll Speis und Trank vor gier'gen Lippen schweben;
Er wird Erquickung sich umsonst erstehn,
Und hätt' er sich auch nicht dem Teusel übergeben,
Er müßte doch zu Grunde gehn!

Ein Schüler tritt auf.

Schüler.

Ich bin allhier erft turze Zeit, Und tomme voll Ergebenheit, Einen Mann zu fprechen und zu tennen, Den alle mir mit Ehrfurcht nennen.

Mephistopheles.

Eure Sofiichteit erfreut mich fehr! Ihr feht einen Mann wie andre mehr. Habt ihr euch fonst schon umgethan?

Schüler.

Ich bitt' euch, nehmt euch meiner an! Ich komme mit allem guten Muth, Leiblichem Gelb und frischem Blut; Meine Mutter wollte mich kaum entfernen; Mochte gern' was rechts hieraußen lernen. Mephistopheles.

Da fepb ihr eben recht am Ort.

Schuler.

Anfrichtig, mochte schon wieder fort: In diesen Mauern, diesen Hallen, Bill es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum, Man sieht nichts Grünes, keinen Baum, Und in den Salen, auf den Banken, Bergeht mir Horen, Sehn und Denken.

Mephiftopheles.

Das fommt nur auf Gewohnheit an.
So nimmt ein Kind ber Mutter Bruft Richt gleich im Anfang willig an, Doch balb ernahrt es sich mit Lust. So wird's euch an der Beisheit Brusten Mit jedem Tage mehr gelusten.

Schuler.

An ihrem Hals will ich mit Freuden hangen; Doch sagt mir nur, wie kann ich hingelangen? Merhistorheles.

Erflart euch, eh' ihr weiter geht, Bas mahlt ihr fur eine Facultat?

Schuler.

3ch munichte recht gelehrt zu werben, Und mochte gern was auf der Erben Und in dem himmel ist erfaffen, Die Wissenschaft und die Natur.

Mephistopheles.

Da sepb ihr auf der rechten Spur; Doch mußt ihr euch nicht zerstreuen laffen. Schuler.

Ich bin dabei mit Seel' und Leib; Doch freilich wurde mir behagen Ein wenig Freiheit und Zeitvertreib An schönen Sommerseyertagen.

Mephistopheles.

Gebraucht der Beit, fie geht fo fcnell von hinnen, Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Mein theurer Kreund, ich rath' euch brum Buerft Collegium Logicum. Da wird ber Geift euch wohl breffirt, In fpanische Stiefeln eingeschnurt, Dag er bedachtiger fo fort an Sinschleiche die Gedankenbahn, Und nicht etwa, die Kreug' und Quer, Arrlichtelire bin und ber. Dann lehret man euch manchen Tag, Daß, was ihr fonft auf einen Schlag Getrieben, wie Effen und Trinfen frei, Eins! 3wep! Drep! bazu nothig fep. 3mar ift's mit der Gedanken = Kabrik Die mit einem Beber = Meisterstud, Wo Ein Tritt tausend Kaben regt, Die Schifflein heruber hinuber schießen, Die Kaden ungefehen fließen, Ein Schlag taufend Berbindungen schlägt: Der Philosoph der tritt herein, Und beweif't euch, es mußt' fo fenn: Das Erft' mar' fo, bas 3mente fo, Und drum bas Dritt' und Bierte fo:

Und wenn das Erst' und Zweyt' nicht wat', Das Dritt' und Biert' war' nimmermehr. Das preisen die Schüler aller Orten, Sind aber keine Weber geworden. Wer will was lebendig's erkennen und beschreiben, Sucht erst den Geist heraus zu treiben, Dann hat er die Theile in seiner Hand, Fehlt leider! nur das geistige Band. Encheiresin naturae nennt's die Chemie, Spottet ihrer selbst und weiß nicht wie.

Souler.

Rann euch nicht eben gang verfteben.

Mephistopheles.

Das wird nächstens schon besser gehen, Benn ihr lernt alles reduciren Und gehörig classificiren.

Schüler.

Mir wird von alle dem fo dumm, Als ging' mir ein Muhlrad im Kopf herum.

Mephistopheles.

Nachher, vor allen andern Sachen Mußt ihr euch an die Metaphysik machen! Da seht daß ihr tiefsinnig faßt, Was in des Menschen Hirn nicht paßt; Für was drein geht und nicht drein geht, Ein prächtig Wort zu Diensten steht. Doch vorerst dieses halbe Jahr Nehmt ja der besten Ordnung wahr. Fünf Stunden habt ihr jeden Tag; Send drinnen mit dem Glockenschlag! Habt euch vorher wohl praparirt, Paragraphos wohl einstudirt, Damit ihr nachher besser seht, Daß er nichts sagt, als was im Buche steht; Doch euch des Schreibens ja besleißt, Als dictirt' euch der Heilig' Geist!

Schüler.

Das follt ihr mir nicht zweymal fagen! Ich bente mir wie viel es nunt; Denn, was man schwarz auf weiß befint, Kann man getroft nach Sause tragen.

Mephistopheles.

Doch wählt mir eine Facultat!

Schüler.

Bur Rechtsgelehrfamteit tann ich mich nicht bequemen.

Mephistopheles.

Ich kann es euch so sehr nicht übel nehmen, Ich weiß wie es um diese Lehre steht. Es erben sich Geset; und Rechte Wie eine ew'ge Krankhelt fort; Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte, Und rücken sacht von Ort zu Ort. Bernunst wird Unsinn, Wohlthat Plage; Weh dir, daß du ein Enkel bist! Vom Rechte, das mit uns geboren ist, Von dem ist leiber! nie die Frage.

Schüler.

Mein Abschen wird durch euch vermehrt. O glucklich der! den ihr belehrt. Fast möcht' ich nun Theologie studiren. Mephistopheles.

Ich wunschte nicht euch irre zu führen. Was diese Wissenschaft betrifft, Es ist so schwer ben falschen Weg zu meiden, Es liegt in ihr so viel verborgnes Gift, Und von der Arzenep ist's kaum zu unterscheiben. Am besten ist's auch hier, wenn ihr nur Einen hort, Und auf des Meisters Worte schwört. Im Ganzen — haltet euch an Worte! Dann geht ihr durch die sichre Pforte Zum Tempel der Gewißheit ein.

Souler.

Doch ein Begriff muß bei dem Worte fepn.

Mephistopheles.

Schon gut! Nur muß man sich nicht allzu angstisch qualen; Denn eben wo Begriffe fehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten läßt sich trefflich streiten, Mit Worten ein System bereiten, An Worte läßt sich trefflich glauben, Bon einem Wort läßt sich kein Jota rauben.

#### Schuler.

Berzeiht, ich halt' euch auf mit vielen Fragen, Allein ich muß euch noch bemuhn. Bollt ihr mir von der Medicin Nicht auch ein kräftig Wörtchen sagen? Drep Jahr' ist eine kurze Zeit, Und, Gott! das Feld ist gar zu weit. Benn man einen Fingerzeig nur hat, Läßt sich's schon eher weiter fühlen. Mephistopheles für sich.

Ich bin des trodnen Cons nun fatt, Muß wieder recht den Teufel spielen.

₽aut.

Der Beift ber Medicin ift leicht gu faffen; Ihr durchstudirt die groß' und fleine Belt Um es am Enbe gebn zu laffen, Wie's Gott gefällt. Bergebens daß ihr ringeum wiffenschaftlich fcweift, Ein jeder lernt nur mas er lernen fann; Doch der den Augenblick ergreift, Das ift ber rechte Mann. Ihr fend noch ziemlich wohlgebaut, An Kuhnheit wird's euch auch nicht fehlen, Und wenn the euch nur felbst vertraut, Bertrauen euch die andern Seelen. Besonders lernt die Beiber führen; Es ift ihr ewig Weh und Ach So tausendfach Aus Ginem Duncte zu curiren, Und wenn ihr halbweg ehrbar thut, Dann habt ihr fie all' unter'm Sut. Ein Titel muß fie erft vertraulich machen, Dag eure Runft viel Kunfte übersteigt; Zum Willfomm' tappt ihr dann nach allen Siebensachen, Um die ein andrer viele Jahre streicht, Berfteht das Pulslein wohl zu druden, Und faffet fie, mit feurig ichlauen Bliden, Bobl um die ichlante Sufte frei, Bu feb'n, wie fest geschnurt sie fev.

Schüler.

Das sieht schon besser aus! Man sieht doch wo und wie? Mephistopheles.

Grau, theurer Freund, ift alle Theorie, Und grun bes Lebens golbner Baum.

Schüler.

Ich schwor' euch ju, mir ift's als wie ein Traum. Durft' ich euch wohl ein andermal beschweren, Bon eurer Weisheit auf ben Grund ju boren?

Mephistopheles.

Bas ich vermag, foll gern geschehn.

Schuler.

3ch tann unmöglich wieder gehn, 3ch muß euch noch mein Stammbuch überreichen. Gonn' eure Gunft mir biefes Zeichen!

Mephistopheles.

Sehr wohl.

Er fchreibt und gibt's.

Schuler liebt.

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.

Macht's ehrerbietig ju und empfiehlt fich.

Mephistopheles.

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhme der Schlange, Dir wird gewiß einmal bei beiner Gottahnlichkeit bange!

Fauft tritt auf.

Fauft.

Bobin foll es nun gehn?

Mephistopheles.

Bobin es bir gefällt.

Wir febn die fleine, bann die große Belt.

Mit welcher Freude, welchem Ruten, Birft bu den Curfum durchschmaruten!

Rauft.

Allein bei meinem langen Bart Fehlt mir die leichte Lebensart. Es wird mir der Bersuch nicht glücken; Ich wußte nie mich in die Welt zu schicken, Bor andern fühl' ich mich so klein; Ich werde stets verlegen seyn.

Mephistopheles. Mein guter Freund, das wird sich alles geben; Sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben.

Fauft.

Bie tommen wir benn aus bem Saus? Bo haft bu Pferde, Anecht und Bagen?

Mephistopheles.

Wir breiten nur ben Mantel aus, Der soll uns burch bie Lufte tragen. Du nimmst bei diesem fuhnen Schritt Nur keinen großen Bundel mit. Ein Bischen Feuerluft, die ich bereiten werde, hebt uns behend von dieser Erde. Und sind wir leicht, so geht es schnell hinauf; Ich gratulire dir zum neuen Lebenslauf.

### Muerbachs Reller in Leipzig.

# Bede luftiger Gefellen.

Frosch.

Will teiner trinten? teiner lachen? Ich will euch lehren Gesichter machen! Ihr sept ja heut wie nasses Stroh, Und brennt sonst immer lichterloh.

Branber.

Das liegt an bir; bu bringst ja nichts berbei, Richt eine Dummheit, teine Sauerep.

Frofc

gießt ihm ein Glas Wein über ben Ropf.

Da haft bu beibes!

Branber.

Doppelt Schwein!

grosch.

Ihr wollt' es ja, man foll es fen!

Siebel.

Bur Thur hinaus wer fich entzwept! Mit offner Bruft fingt Runda, fauft und schreit! Auf! Holla! Ho!

Altmaper.

Beh mir, ich bin verloren! Baumwolle her! der Kerl sprengt mir die Ohren. Geethe's Werte. XII. Bb. 7 Siebel.

Benn das Gewolbe wiederschallt, Kublt man erst recht des Baffes Grundgewalt.

grofd.

So recht, hinaus mit dem der etwas übel nimmt! A! tara lara da!

Altmaver.

A! tara lara ba!

Erofd.

Die Kehlen sind gestimmt.

Singt.

Das liebe, heil'ge Rom'iche Reich, Wie halt's nur noch gusammen?

Branber.

Ein garstig Lied! Pfup! ein politisch Lied!
Ein leidig Lied! Dankt Gott mit jedem Morgen
Daß ihr nicht braucht fur's Rom'sche Reich zu sorgen!
Ich halt' es wenigstens für reichlichen Gewinn,
Daß ich nicht Kaiser oder Kanzler bin.
Doch muß auch uns ein Oberhaupt nicht fehlen;
Wir wollen einen Papst erwählen.
Ihr wißt, welch eine Qualität
Den Aussichlag gibt, den Mann erhöht.

Krofd fingt.

Schwing' bich auf, Frau Nachtigall, Grug' mir mein Liebchen gebentaufenbmal.

Giebel.

Dem Liebchen keinen Gruß! Ich will bavon nichts hören! Frosch.

Dem Liebchen Gruß und Auf! bu wirft mir's nicht verwehren!

Singt.

Riegel auf! in stiller Racht. Riegel auf! ber Liebste wacht. Riegel zu! bes Morgens frub.-

#### Siebel.

Ja, finge, singe nur, und lob' und ruhme sie!
Ich will zu meiner Zeit schon lachen.
Sie hat mich angeführt, dir wird sie's auch so machen.
Inm Liebsten sep ein Kobold ihr beschert!
Der mag mit ihr auf einem Kreuzweg schätern;
Ein alter Boc, wenn er vom Blockberg kehrt,
Mag im Galopp noch gute Nacht ihr medern!
Ein braver Kerl von echtem Fleisch und Blut
Ist für die Dirne viel zu gut.
Ich will von keinem Gruße wissen,
Mis ihr die Fenster eingeschmissen!

Branber auf ben Tifch schlagend.

Paßt auf! paßt auf! Gehorchet mir!
Ihr Herrn gesteht, ich weiß zu leben;
Berliebte Leute siben hier,
Und biesen muß, nach Standsgebuhr,
Jur guten Nacht ich was zum Besten geben.
Gebt Acht! Ein Lied vom neusten Schnitt!
Und singt den Rundreim träftig mit!

Er fingt.

Es war eine Natt' im Kellernest, Lebte nur von Fett und Butter, Hatte sich ein Ränzlein angemäst't, Als wie der Doctor Luther. Die Rochin hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng' ihr in ber Belt, Als hatte fie Lieb' im Leibe.

Chorus jauchzend. Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Branber.
Sie fuhr herum, sie fuhr heraus,
Und foff aus allen Pfühen,
Zernagt', zertratt' bas ganze Haus,
Wollte nichts ihr Wuthen nuhen;
Sie that gar manchen Aengstesprung,
Bald hatte bas arme Thier genung,
Als hatt' es Lieb' im Leibe.

Chorus. Als hatt' es Lieb' im Leibe.

Brander.
Sie kam vor Angst am hellen Tag
Der Kuche zugelausen,
Kiel an den Herd und zuckt' und lag,
Und that erbarmlich schnausen.
Da lachte die Vergisterin noch;
Ha! sie pfeift auf dem letten Loch,
Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Chorus. Als hatte fie Lieb' im Leibe.

Siebel.

Wie sich die platten Bursche freuen! Es ist mir eine rechte Kunst, Den armen Ratten Gift zu streuen!

Branber.

Sie stehn wohl fehr in beiner Gunft?

Altmaper.

Der Schmerbauch mit der kahlen Platte! Das Unglud macht ihn zahm und milb; Er sieht in der geschwollnen Natte Sein ganz natürlich Ebenbild.

Faust und Mephistopheles.

Mephistopheles.

Ich muß dich nun vor allen Dingen In lustige Gesellschaft bringen, Damit du siehst wie leicht sich's leben läßt. Dem Bolke hier wird jeder Tag ein Fest. Mit wenig Wit und viel Behagen Dreht jeder sich im engen Zirkeltanz, Wie junge Raten mit dem Schwanz. Benn sie nicht über Kopsweh klagen, So lang' der Wirth nur weiter borgt, Sind sie vergnügt und unbesorgt.

Branber.

Die kommen eben von der Reise, Man sieht's an ihrer wunderlichen Weise; Sie sind nicht eine Stunde hier.

Frosch.

Wahrhaftig du hast Necht! Mein Leipzig lob' ich mir Es ist ein klein Paris, und bildet seine Leute.

Siebel.

Fur was fiehft du die Fremden an?

grofd.

Last mich nur gehn! Bei einem vollen Glafe, Bieh' ich, wie einen Kindergahn, Den Burschen leicht die Burmer aus der Nase. Sie scheinen mir aus einem eblen Haus, Sie sehen stolz und unzufrieden aus.

Branber.

Marttichreier find's gewiß, ich wette!

Altmaper.

Bielleicht.

Krofd.

Gib Acht, ich fcraube fie!

Mephistopheles w Faust.

Den Teufel spurt bas Bolkchen nie, Und wenn er fie bei'm Aragen hatte.

Fauft.

Send uns gegrußt, ihr herrn!

Siebel.

Biel Dant jum Gegengruß.

Leife, Mephificpheles von ber Ceite anfebend.

Bas bintt ber Rerl auf Ginem Ruß?

Mephistopheles.

Ift es erlaubt, uns auch zu euch zu feben? Statt eines guten Trunks, ben man nicht haben kann, Soll die Gesellschaft uns ergeben.

Altmaver.

Ihr icheint ein fehr verwöhnter Mann.

Frosch.

Ihr sepd wohl spat von Rippach aufgebrochen? Habt ihr mit Herren Hans noch erst zu Racht gespeisch? Mephistopheles.

heut sind wir ihn porbet gereist! Bir haben ihn das lehtemal gesprochen. Bon seinen Bettern wußt' er viel zu sagen, Biel Gruße hat er uns an jeden aufgetragen.

Er neigt fich gegen Froich.

Altmayer leife.

Da baft bu's! ber verftebt's!

Siebel.

Ein pfiffiger Patron!

Frofd.

Run, warte nur, ich frieg' ihn fcon!

Mephistopheles.

Benn ich nicht irrte, borten wir Geubte Stimmen Chorus singen? Gewiß, Gesang muß trefflich hier Bon dieser Wölbung wiederklingen!

Frosch.

Sept ihr wohl gar ein Virtuos?

Mephistopheles.

D nein! die Kraft ist schwach, allein die Lust ist groß.

Altmaper.

Gebt uns ein Lieb!

Mephistopheles. Wenn ihr begehrt, die Menge.

Siebel.

Rur auch ein nagelneues Stud!

Mephistopheles.

Bir fommen erft aus Spanien gurud, Dem fconen Land bes Beins und ber Gefange. Singt:

Es war einmal ein Konig, Der hatt' einen großen Floh —

grofd.

Horcht! Einen Floh! Sabt ihr das wohl gefaßt? Ein Floh ist mir ein saub'rer Gast.

### Mephistopheles fingt:

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh, Den liebt' er gar nicht wenig, Als wie seinen eignen Sohn. Da rief er seinen Schneider, Der Schueider kam heran: Da, miß bem Junter Rleiber, Und miß ihm Hosen an!

Branber.

Bergest nur nicht dem Schneiber einzuschärfen, Daß er mir auf's genauste mißt, Und daß, so lieb sein Kopf ihm ist, Die Hosen keine Kalten werfen!

Mephistopheles.

In Sammet und in Seide War er nun angethan, Hatte Bander auf dem Kleide, Hatt' auch ein Kreuz daran, Und war sogleich Minister, Und hatt' einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister Bei Hof auch große Herrn. Und herrn und Frau'n am hofe, Die waren sehr geplagt, Die Königin und die Jose Gestochen und genagt, Und durften sie nicht knicken, Und weg sie juden nicht. Bir knicken und ersticken Doch gleich wenn einer sticht.

Chorus jauchemb. Bir fnicen und erstiden Doch gleich wenn einer flicht.

Frofd.

Bravo! Bravo! Das war icon!

Siebel.

So foll es jedem Floh ergehn!

Branber.

Spitt die Finger und pact fie fein!

Altmaper.

Es lebe bie Freiheit! Es lebe ber Bein!

Mephistopheles.

Ich trante gern ein Glas, die Freiheit hoch zu ehren, Wenn eure Beine nur ein bifichen beffer maren.

Siebel.

Bir mögen das nicht wieder hören! Mephistopheles.

Ich fürchte nur ber Wirth beschweret sich; Sonst gab' ich biesen werthen Gasten Aus unserm Reller was jum Besten.

Siebel.

Rur immer ber! ich nehm's auf mich.

grofd.

Schafft ihr ein gutes Glas, so wollen wir ench loben.

Rur gebt nicht gar ju fleine Proben;

Denn wenn ich judiciren foll,

Berlang' ich auch bas Maul recht voll.

Altmaver letfe.

Sie find vom Rheine, wie ich fpare.

Mephistopheles.

Schafft einen Bobrer an!

Branber.

Bas foll mit bem gefchehn?

Ihr habt boch nicht die Faffer vor der Thure?

Altmaper.

Dahinten hat ber Birth ein Rorbchen Bertzeng ftebn.
Dephiftopheles nimmt ben Bobrer.

Bu Frofch.

Nun fagt, was wunfchet ihr zu fcmeden? Frofch.

Wie meint ihr bas? Habt ihr so mancherlei? Mephistopheles.

3ch ftell' es einem jeben frei.

Altmaper ju Frofch.

Aha, du fängst schon an die Lippen abzulecen.

Frosch.

Gut! wenn ich mahlen foll, fo will ich Rheinwein haben.

Das Baterland verleiht die allerbesten Gaben.

Mephistopheles,

indem er an dem Play, wo Frosch fist, ein Loch in den Alfchrand bobet. Berfchafft ein wenig Bachs, die Pfropfen gleich zu machen!

Altmaper.

Ach bas find Tafchenspielerfachen.

Mephistopheles zu Branter.

Und thr?

Branber.

Ich will Champagner Wein, Und recht muffirend foll er fenn!

Mephistopheles bobrt, einer hat indessen die Wachspfropfen gemacht und verstopft.

Branber.

Man tann nicht stets das Fremde meiden, Das Sute liegt uns oft so fern. Gin echter deutscher Mann mag teinen Franzen leiben, Doch ihre Beine trinkt er gern.

Siebel

indem fich Mephiftopheled feinem Tlage nabert. Ich muß geftehn, ben fauern mag ich nicht, Gebt mir ein Glas vom echten fugen!

Mephistopheles bobrt. Euch foll fogleich Tokaper fliegen.

Altmaner.

Rein, herren, feht mir in's Geficht! Ich feh' es ein, ihr habt uns nur jum Beften.

Mephistopheles.

Ep! Ep! Mit folden edlen Gaften Bar' es ein bischen viel gewagt. Geschwind! Nur grad' heraus gesagt! Mit welchem Weine fann ich bienen?

Altmaper.

Mit jedem! Rur nicht lang gefragt.

Nachbem die Löcher alle gebobrt und verstopft sind, Mephistopheles mit setisamen Geberden. Trauben trägt der Weinstock! Hörner der Ziegenbock; Der Wein ist saftig, Holz die Reben, Der hölzerne Tisch kann Wein auch geben. Ein tiefer Blick in die Natur! Hier ist ein Wunder, glaubet nur!

Mun gieht die Pfropfen und genießt!

Mile

indem fie bie Pfropfen gieben, und jebem der verlangte Wein in's Sias

O fconer Brunnen, der uns fließt!

Mephistopheles.

Nur hutet euch, daß ihr mir nichts vergießt!

Cie trinfen wiederholt.

Alle fingen.

Uns ist ganz kannibalisch wohl, Uls wie fünfhundert Säuen! Merhistopheles.

Das Bolt ift frei, scht an, wie wohl's ihm geht!

Fauft.

Ich hatte Lust nun abzufahren.

Mephistopheles.

Gib nur erft Acht, die Bestialitat

Wird fich gar herrlich offenbaren.

Siebel

trinkt unporfichtig, ter Bein fließt auf tie Erte, und wird gur Flamme.

Belft! Reuer! Belft! Die Bolle brennt!

Mephistopheles die Flamme besprechend.

Sep ruhig, freundlich Element!

Bu bem Gefellen

Für bießmal war es nur ein Tropfen Regefeuer.

Siebel.

Bas foll das fenn? Bart! Ihr bezahlt es theuer! Es scheinet, das ihr uns nicht fennt.

Frofd.

Laß er und das jum zweptenmale bleiben! Altmaper.

36 bacht', wir hießen ihn gang fachte feltwarts gehn.

Giebel.

Bas herr? Er will fich unterftehn, Und hier fein hofuspofus treiben?

Mephistopheles.

Still, altes Beinfaß!

Siebel.

Befenftiel!

Du willft uns gar noch grob begegnen?

Branber.

Wart nur! Es follen Schläge regnen!

Altmaper

sicht einen Pfropf aus tem Tifch, es fpringt ihm Feuer entgegen.

Ich brenne! ich brenne!

Giebel.

Bauberen!

Stopt zu! der Kerl ist vogelfrei! .

Sie gieben die Meffer und gehn auf Mephiftopheles lod.

Mephistopheles mit ernfihafter Geberde.

Kalfch Gebild und Wort

Berändern Sinn und Ort!

Gend bier und bort!

Sie flehn erftaunt und febn einander an.

Altmaper.

Bo bin ich? Belches fcone Land?

Frofd.

Beinberge! Seh' ich recht?

Siebel.

Und Trauben gleich gur Hand!

Branber.

hier unter diesem grunen Laube,

Seht, welch ein Stock! Seht, welche Traube!

Er faßt Siebeln bel ter Rase. Die andern thun es wechfessettig und beben die Meffer,

Mephiftopheles wie oben.

Irrthum, laß los der Augen Band! Und merkt euch wie der Teufel spaße.

Er verschwindet mit Fauft, die Gefellen fahren aus einander.

Siebel.

Was gibt's?

Altmaper.

Wie?

Frofd.

War bas beine Nafe? Brander (ju Siebel).

Und beine hab' ich in der Sand!

Altmaper.

Es war ein Schlag, ber ging durch alle Glieber! Schafft einen Stuhl, ich sinke nieder!

grofd.

Rein, fagt mir uur, mas ift gefchehn?

Siebel.

Bo ift ber Kerl? Wenn ich ihn fpure, Er foll mir nicht lebenbig gehn!

Altmaver.

Ich hab' ihn felbst hinaus zur Kellerthure — Auf einem Fasse reiten sehn — — Es liegt mir blepschwer in den Füßen.

Sid nach bem Tifche wenbenb.

Mein! Sollte wohl der Bein noch fließen? Siebel.

Betrug war alles, Lug und Schein.

grofd.

Mir banchte boch als trant' ich Bein.

Branber.

Aber wie war es mit den Trauben? Altmaper.

Run fag' mir eins, man foll fein Bunber glauben!

#### Seren få de

Auf einem n'edrigen herte sieht ein großer Aessel über tem Feuer. In tem Dampse, der davon in die Sobe stelgt, zeigen sich verschiedene Geflatten. Eine Meerkatze sist bet dem Kessel und schäumt thu, und sorgt taß er nicht überläust. Der Meerkater mit den Jungen sist darneben und warmt sich, Wande und Decke sind mit dem seitsamsen herenhausrath ausgeschmuckt.

# Faust. Mephistopheles.

Fauft.

Mir wibersteht bas tolle Zauberwesen; Bersprichst du mir, ich soll genesen, In diesem Bust von Raseren?
Berlang' ich Nath von einem alten Beibe? Und schafft die Sudelköcheren
Bohl dreußig Jahre mir vom Leibe?
Beh mir, wenn du nichts bessers weißt!
Schon ist die Hossnung mir verschwunden.
Hat die Natur und hat ein edler Geist Richt irgend einen Balsam ausgesunden?

Mephistopheles.

Mein Freund, nun sprichst du wieder klug! Doch zu verjungen gibt's auch ein naturlich Mittel; Allein es sieht in einem andern Buch, Und ist ein wunderlich Capitel. Faust.

Ich will es wissen.

Mephistopheles. Gut! Ein Mittel, ohne Gelb

Und Arzt und Jauberen zu haben: Begib dich gleich hinaus auf's Felb, Fang' an zu haden und zu graben, Erhalte dich und deinen Sinn In einem ganz beschränkten Kreise, Ernähre dich mit ungemischter Speise, Leb' mit dem Bieh als Bieh, und acht' es nicht für Raub, Den Ader, den du erntest, selbst zu düngen; Das ist das beste Mittel, glaub', Auf achtzig Jahr dich zu verzüngen!

Fauft.

Das bin ich nicht gewöhnt, ich tann mich nicht bequemen, Den Spaten in die Sand zu nehmen. Das enge Leben fteht mir gar nicht an.

Mephistopheles.

So muß benn boch bie Bere bran.

Faust.

Barum denn just das alte Beib! Rannst du den Trant nicht selber brauen?

Mephistopheles.

Das war' ein schoner Zeitvertreib!
Ich wollt' indes wohl tausend Bruden bauen.
Richt Kunst und Wissenschaft allein,
Gebuld will bei dem Werte seyn.
Ein stiller Geist ist Jahre lang geschäftig;
Die Zeit nur macht die feine Gährung kräftig.
Geope's Werte, XII. 286,

Und alles was dazu gehört Es find gar wunderbare Sachen! Der Teufel hat sie's zwar gelehrt; Allein der Teufel kann's nicht machen.

Die Thiere erblidenb.

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht! Das ist die Magd! das ist der Knecht! Bu den Thieren

Es scheint, die Frau ift nicht zu Saufe?

Die Thiere.

Bei'm Schmanse, Aus bem Saus Bum Schornstein binaus!

Mephistopheles.

Wie lange pflegt sie wohl zu schwarmen?

Die Thiere.

So lange wir uns die Pfoten warmen.

Mephistopheles zu Vaust.

Bie findeft bu bie garten Thiere?

Fauft.

So abgeschmackt als ich nur jemand fah!

Mephistopheles.

Nein, ein Discours wie diefer da, Ift g'rade der den ich am liebsten führe!

Bu ben Thieren

So fagt mir doch, verfluchte Puppen, Bas quirlt ihr in dem Brep herum?

Thiere.

Bir toden breite Bettelsuppen.

Mephistopheles.

Da habt ibr ein groß Publicum.

Der Rater

macht fich berbei und fchmeichelt bem Mephifiopheles.

D wurfle nur gleich Und mache mich reich, Und laß mich gewinnen! Sar schlecht ist's bestellt, Und war' ich bei Geld, So war' ich bei Sinnen.

Mephistopheles.

Bie gludlich murbe fich ber Affe schäffen, Konnt' er nur auch in's Lotto fefen! Indeffen haben ble jungen Meertagchen mit einer großen Augel gesplett und rollen fie hervor.

Der Rater.

Das ist die Welt; Sie steigt und sällt und rollt beständig; Sie klingt wie Glas; Wie bald bricht das? Ist hohl inwendig. Hier glänzt sie sehr, und hier noch mehr, Ich bin lebendig! Mein lieber Sohn, halt dich davon!
Du mußt sterben!
Sie ist von Thon, Es gibt Scherben.

Mephistopheles.

Bas foll bas Gieb?

Der Rater bolt es herunter.

Barft bu ein Dieb,

Bollt' ich bich gleich erfennen.

Er lauft jur Ragin und lagt fie burchfeben.

Sieh durch das Sieb!

Ertennft du den Dieb,

und darfft ihn nicht nennen?

Mephistopheles sich dem Feuer nabernd.

Und dieser Topf?

Rater und Rabin.

Der alberne Tropf!

Er tennt nicht ben Topf,

Er tennt nicht den Reffel!

Mephistopheles.

Unhöfliches Thier!

Der Rater.

Den Bebel nimm hier, Und fet' bich in Seffel!

Er nothigt ten Mephiftopheles ju figen.

Rauft

weicher biefe Zelt über vor einem Spiegel geftanden, sich ihm balb genähen balb sich von ihm entfernt hat.

Bas feb' ich? Welch ein himmlisch Bilb Beigt fich in biefem Zauberspiegel!

D Liebe, leihe mir ben schnellsten beiner Flügel,

Und führe mich in ihr Gefild!

Ach wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe, Wenn ich es wage nah' zu gehn, Kann ich sie nur als wie im Nebel sehn! — Das schönste Bild von einem Weibe!
Ist's möglich, ist das Weib so schön?
Muß ich an diesem hingestreckten Leibe
Den Inbegriff von allen himmeln sehn?
So etwas sindet sich auf Erden?

Mephistopheles.

Raturlich, wenn ein Gott sich erst seche Tage plagt, Und selbst am Ende Bravo sagt,
Da muß es was gescheidtes werden.
Für dießmal sieh dich immer satt;
Ich weiß dir so ein Schätzchen auszuspüren,
Und selig wer das gute Schicksal hat,
Uls Bräutigam sie heim zu führen!
Faust sieht immersort in den Spiezel. Merbistopbeles, sich in dem Sessel

besnend und mit tem Wetel spielent, sabrt fort ju sprechen. Sier fis' ich wie der Konig auf dem Throne,

hier sit' ich wie der Konig auf dem Throne, Den Zepter halt' ich hier, es fehlt nur noch die Krone.

#### Die Thiere

wide bisher allerlei wunderliche Bewegungen durch einander gemacht haben, bringen dem Mephistopheles eine Krone mit großem Geschrei.

I fep doch so gut,

Mit Schweiß und mit Blut

Die Krone zu leimen!

Sie gehn ungeschickt mit der Crone um und jetbrechen fie in jwen Stude mit welden fie herumspringen.

Run ist es geschehn! Bir reben und sehn, Bir horen und reimen; Fauft gegen ten Spiegel.

Beh mir! ich werde schier verrudt.

Mephistopheles auf die Abiere deutend. Nun fängt mir an fast seibst der Kopf zu schwanken.

Die Thiere.

Und wenn es uns gludt, Und wenn es fich schidt, So find es Gedanten!

Fauft wie oben. Mein Bufen fangt mir an zu brennen! Entfernen wir uns nur geschwind!

Mephiftopheles in obiger Stellung. Nun, wenigstens muß man befennen,

Daß es aufrichtige Poeten find.

Der Keffel, welchen bie Kohin bieber außer Aldt gelaffen, fangt an aber julaufen; es entflicht eine große Flamme, welche jum Schornftein hinaus fcblagt. Die here tommt burch ble Flamme mit entfehlichem Gesichrei berunter gefahren.

Die Bere.

Au! Au! Au! Au! Berbammtes Thier! verfluchte Sau!

Berfaumit ben Reffel, verfengft bie Frau!

Verfluchtes Thier!

Fauft und Mephifispheles erblicenb.

Was ist das hier?

Ber fept ihr hier?

Was wollt ihr da?

Wer schlich sich ein?

Die Feuerpein

Euch in's Gebein!

Sie fahrt mit bem Schaumloffel in ben Keffel und fprift Flammen nach Fauft, Mephiflophetes und ben Thieren. Die Thiere winfeln.

### Mephistopheles,

welcher ben Webel, ben er in ber Sanb bat, umfehrt, und unter bie Giafer und Topfe ichlagt.

Entzwen! entzwen! Da liegt ber Bren! Da liegt bas Glas! Es ift nur Spaß, Der Tact, bu Nas, Zu beiner Meloben.

Indem bie Bere voll Grimm und Entfegen jurudtritt.

Erfennst du mich? Gerippe! Scheusal du! Erfennst du deinen Herrn und Meister? Bas halt mich ab, so schlag' ich zu, Zerschmettre dich und deine Ragen = Geister! Hast du vor'm rothen Bamms nicht mehr Respect? Kannst du die Hahnenseder nicht erkennen? Hab' ich dieß Angesicht verstectt? Soll ich mich etwa selber nennen?

Die Bere.

D Herr, verzeiht den rohen Gruß! Seh' ich doch feinen Pferdefuß. Wo sind denn eure beiden Naben?

Mephistopheles.

für dießmal kommst du so davon; Denn freilich ist es eine Weile schon, Daß wir uns nicht gesehen haben. Auch die Cultur, die alle Welt beleckt, Hat auf den Teufel sich erstreckt; Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen; Bo siehst du Horner, Schweif und Alauen? Und was den Fuß betrifft, den ich nicht missen kann, Der wurde mir bei Leuten schaden; Darum bedien' ich mich, wie mancher junge Mann, Seit vielen Jahren falscher Waden.

Die Bere tangend.

Sinn und Berstand verlier' ich schier, Seh' ich den Junker Satan wieder hier!

Mephistopheles.

Den Namen, Beib, verbitt' ich mir!

Die Bere.

Warum? Was hat er euch gethan?

Mephistopheles.

Er ist schon lang' in's Fabelbuch geschrieben; Allein die Menschen sind nichts bester dran, Den Bosen sind sie los, die Bosen sind geblieben. Du nennst mich Herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Cavaller, wie andre Cavallere. Du zweifelst nicht an meinem edlen Blut; Sieh her, das ist das Wappen, das ich führe!

Er macht eine unansändige Gebärte.

Die Here lacht ummäßig.

Ha! Ha! Das ist in eurer Art! Ihr sept ein Schelm, wie ihr nur immer war't!

Mephistopheles ju Faust.

Mein Freund, bas lerne wohl verftebn! Dieß ift die Art mit Beren umzugehn.

Die Bere.

Nun fagt, ihr herren, was ihr schafft.

Mephistopheles.

Ein gutes Glas von dem bekannten Saft, Doch muß ich euch um's alt'ste bitten; Die Jahre doppeln seine Kraft.

Die Bere.

Bar gern! Sier hab' ich eine Flafche, Aus ber ich felbst zuweilen nasche, Die auch nicht mehr im minb'sten stintt; Ich will euch gern ein Glaschen geben.

Peife

Doch wenn es diefer Mann unvorbereitet trinft, Go fann er, wift ihr wohl, nicht eine Stunde leben.

Mephistopheles.

Es ift ein guter Freund, dem es gedeihen foll; Ich gonn' ihm gern das Beste beiner Ruche. Zieh beinen Kreis, sprich beine Spruche, Und gib ihm eine Tasse voll!

## Die Bere

mit feltsamen Gebarden, zieht einen Arcis und ftellt wunderbare Sachen hinein; indeffen fangen die Giafer an zu klingen, die Arffel zu tonen, und machen Musik. Bulept bringt sie ein großes Buch, siellt die Meerkapen in den Arcis, die ihr zum Pult dienen und die Fackel halten muffen. Sie winkt Fausten, zu ihr zu treten.

Fauft ju Mephiftopheles.

Rein, fage mir, was foll bas werden? Das tolle Zeug, bie rafenden Gebarben, Der abgeschmackteste Betrug, Sind mir bekannt, verhaßt genug.

## Mephistopheles.

Ep, Possen! Das ist nur zum Lachen; Sep nur nicht ein so strenger Mann! Sie muß als Arzt ein Hocuspocus machen, Damit der Saft dir wohl gedeihen kann. Er-nötbigt Fausten in ben Kreis zu treten.

Die here mit großer Emphase fangt an aus bem Buche ju teclamiren.

Du mußt verstehn!
Aus Eins mach' Zehn,
Und Zwep laß gehn,
Und Drey mach' gleich,
So bist du reich.
Berlier' die Vier!
Aus Fünf und Sechs,
So sagt die Her',
Mach' Sieben und Acht.
So ist's vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist teins.
Das ist das Heren = Einmal = Eins!

Rauft.

Mich dunkt, die Alte spricht im Fieber.

Mephistopheles.

Das ift noch lange nicht vorüber, Ich fenn' es wohl, fo klingt bas ganze Buch; Ich habe manche Zeit bamit verloren, Denn ein vollkommner Widerfpruch Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Thoren. Mein Freund, die Kunst ist alt und neu. Es war die Art zu allen Zeiten, Durch Oren und Eins, und Eins und Dren Irrthum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwäht und lehrt man ungestört; Wer will sich mit den Narr'n befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, Es musse sich dabei doch auch was denken lassen.

Die here fahrt fort.

Die hohe Kraft Der Wissenschaft, Der ganzen Welt verborgen! Und wer nicht benkt, Dem wird sie geschenkt, Er hat sie ohne Sorgen.

Fauft.

Was fagt fie uns für Unfinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dunkt, ich hor' ein ganzes Chor Bon hundert tausend Narren sprechen.

Mephistopheles.

Genug, genug, o treffliche Sibvile! Gib deinen Trank herbei, und fülle Die Schale rasch bis an den Nand hinan; Denn meinem Freund wird bieser Trunk nicht schaden: Er ist ein Mann von vielen Graden, Der manchen guten Schluck gethan.

Die Bere

mit vielen Geremonien, schenkt ten Trant in eine Schale; wie fie Fauft an ben Mund bringt, entfleht eine leichte Flamme.

Mephistopheles.

Nur frisch hinunter! Immer zu! Es wird dir gleich das Herz erfreuen. Bist mit dem Teufel du und du, Und willft dich vor der Flamme scheuen?

> Die here folt ben Kreis. Fauft tritt beraus.

Mephistopheles.

Run frifch binaus! Du barfft nicht ruhn.

Die Bere.

Mbg' euch bas Schludchen wohl behagen!

Mephistopheles jur bere.

Und kann ich bir was zu Gefallen thun, So darfit du mir's nur auf Walpurgis fagen.

Die Bere.

Sier ift ein Lied! wenn ihr's zuwellen fingt, So werdet ihr besondre Wirfung spuren.

Mephistopheles su Faust.

Romm nur geschwind und laß bich fuhren; Du mußt nothwendig transpiriren, Damit die Kraft durch Inn= und Aeußres bringt. Den eblen Mußiggang lehr' ich hernach dich schäßen, Und bald empfindest du mit innigem Ergegen, Wie sich Eupido regt und hin und wieder springt.

Fauft.

Las mich nur schnell noch in den Spiegel schauen! Das Frauenbild mar gar ju fcon! Mephistopheles.

Rein! Rein! Du foust bas Muster aller Frauen Run balb leibhaftig vor bir feb'n.

Leise

Du fiehft, mit biefem Trant im Leibe, Balb Belenen in jedem Beibe.

#### Strafe.

Fauft. Margarete vorüber gehend,

Fauft.

Mein schönes Fraulein, barf ich wagen, Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?

Margarete.

Bin weder Fräulein, weder schön, Kann ungeleitet nach Hause gehn. Sie macht sich los und ab.

Faust.

Beim Himmel, dieses Kind ist schön!
So etwas hab ich nie gesehn.
Sie ist so sitt= und tugendreich,
Und etwas schnippisch doch zugleich.
Der Lippe Noth, der Wange Licht,
Die Tage der Welt vergess ich's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
Hat tief sich in mein Herz geprägt;
Wie sie turz angebunden war,
Das ist nun zum Entzüden gar!

Mephistopheles tritt auf

Fauft.

Hor, bu mußt mir bie Dirne schaffen! Men hiftonheles.

Mun, welche?

Faust. Sie ging just vorbei.

Mephistopheles.

Da bie? Sie tam von ihrem Pfaffen, Der sprach sie aller Sunden frei; Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei, Es ist ein gar unschuldig Ding, Das eben fur nichts zur Beichte ging; Ueber die hab' ich teine Gewalt!

Fauft.

Ift über vierzehn Jahr boch alt.

Mephistopheles.

Du sprichst ja wie Sans Lieberlich, Der begehrt jebe liebe Blum' für sich, Und bunkelt ihm es war' kein Ehr' Und Gunst die nicht zu pflüden war'; Geht aber doch nicht immer an.

Fauft.

Mein herr Magister Lobesan, Laß er mich mit dem Geset in Frieden! Und das sag' ich ihm kurz und gut, Benn nicht das suße junge Blut heut' Nacht in meinen Armen ruht, So sind wir um Mitternacht geschieden.

Mephistopheles.

Bebent' was gehn und stehen mag! Ich brauche wenigstens vierzehn Cag', Rur bie Gelegenheit auszuspuren. Fauft.

Satt' ich nur fieben Stunden Ruh, Brauchte ben Teufel nicht bagu, So ein Geschöpfchen zu verführen.

Mephistopheles.
Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos;
Doch bitt' ich, last's euch nicht verdrießen:
Was hilft's nur g'rade zu genießen?
Die Freud' ist lange nicht so groß,
Als wenn ihr erst herauf, herum,
Durch allertei Brimborium,
Das Puppchen gesnetet und zugericht't,
Wie's lehret manche welsche Geschicht'.

Faust.

Hab' Appetit auch ohne bas.

Mephistopheles.

Jeht ohne Schimpf und ohne Spaß. Ich fag' euch, mit dem schönen Kind Geht's ein : fur allemal nicht geschwind. Mit Sturm ist da nichts einzunehmen; Wir mussen uns zur Lift bequemen.

Fauft.

Schaff mir etwas vom Engelsschaß! Führ' mich an ihren Ruheplaß! Schaff' mir ein Halstuch von ihrer Brust, Ein Strumpsband meiner Liebeslust!

Mephistopheles. Damit ihr feht, daß ich eurer pein Bill forberlich und bienftlich fepn;

Bollen

Bollen wir teinen Augenblick verlieren, Bill euch noch heut' in ihr Zimmer führen.

Fauft.

und foll fie febn? fie haben?

Mephistopheles.

Dein!

Sie wird bei einer Nachbarin sepn. Indeffen könnt ihr ganz allein An aller Hoffnung kunft'ger Freuden In ihrem Dunstkreis satt euch weiden.

Fauft.

Ronnen wir bin?

Mephistopheles. Es ist noch zu frah.

Fauft.

Sorg' bu mir fur ein Gefchent fur fie.

аb.

Mephistopheles.

Gleich schenken? Das ist brav! Da wird er reufsiren! Ich kenne manchen schonen Plat Und manchen alt vergrabnen Schat; Ich muß ein bischen revidiren.

ab.

#### M benb.

# Ein tleines reinliches gimmer.

Margarete ihre Bopfe flechtenb und ausbindenb.

Ich gab' was drum, wenn ich nur wüßt' Wer heut der Herr gewesen ist!
Er sah gewiß recht wader aus,
Und ist aus einem edlen Haus;
Das konnt' ich ihm an der Stirne lesen —
Er war' auch sonst nicht so ked gewesen.

ab.

# Mephistopheles. Fanst.

Mephistopheles.

herein, gang leife, nur herein!

Fauft nach einigem Stillschweigen.

3ch bitte bich, lag mich allein!

Mephistopheles herumspurend.

Nicht jedes Madchen halt fo rein.

## Faust rings ausschauend.

Willtommen füßer Dammerschein! Der du dieß Heiligthum durchwebst. Ergreif mein Herz, du süße Liebespein! Die du vom Thau der Hossnung schmachtend lebst. Wie athmet rings Gefühl der Stille, Der Ordnung, der Zufriedenheit! In dieser Armuth welche Fülle! In diesem Kerter welche Seligkeit!

Er wirft fich auf ben lebernen Seffel am Bette.

D nimm mich auf! ber bu die Vorwelt schon Bei Freud' und Schmerz im offnen Arm empfangen! Bie oft, ach! hat an diesem Väter = Thron Schon eine Schaar von Kindern rings gehangen! Vielleicht hat, dankbar für den heil'gen Christ, Mein Liebchen hier, mit vollen Kinderwangen, Dem Ahnherrn fromm die welke Hand getüßt. Ich sühl', o Mädchen, deinen Geist Der Füll' und Ordnung um mich säuseln, Der mütterlich dich täglich unterweist, Den Teppich auf den Tisch dich reinlich breiten heißt, Sogar den Sand zu deinen Füßen kräuseln. D liebe Hand! so göttergleich!
Die Hütte wird durch dich ein Himmelreich. Und bier!

Er bebt einen Bettvorbang auf.

Bas faßt mich für ein Bonnegraus! hier mocht' ich volle Stunden säumen. Natur! hier bilbetest in leichten Träumen Den eingebornen Engel aus; Sier lag das Kind! mit warmem Leben Den garten Bufen angefüllt, Und hier mit heilig reinem Weben Entwirkte fich das Gotterbild!

Und du! Bas hat dich hergeführt? Bie innig fühl' ich mich gerührt! Bas willst du bier? Bas wird das herz dir schwer? Armsel'ger Faust! ich kenne dich nicht mehr.

Umgibt mich hier ein Zauberbuft? Mich brang's fo g'rabe ju genießen, Und fuble mich in Liebestraum zerfließen! Sind wir ein Spiel von jedem Druc ber Luft?

Und trate fie den Angenblick herein, Wie wurdest du fur beinen Frevel bugen! Der große Sans, ach wie so klein! Lag, hingeschmolzen, ihr zu Fußen.

Mephistopheles. Geschwind! ich seh' sie unten fommen.

Fauft.

Fort! Fort! Ich kehre nimmermehr!

Mephistopheles.

Hier ist ein Kästchen leiblich schwer, Ich hab's wo anders hergenommen. Stellt's hier nur immer in den Schrein, Ich schwör' euch, ihr vergehn die Sinnen; Ich that euch Schelchen hinein, Um eine andre zu gewinnen. Zwar Kind ist Kind und Spiel ist Spiel. Faust.

3d weiß nicht foll ich?

Mephistopheles.

Fragt ihr viel?

Meint ihr vielleicht den Schatzu wahren?
Dann rath' ich eurer Lusternheit,
Die liebe schöne Tageszeit
Und mir die weitre Muh' zu sparen.
Ich hoff' nicht daß ihr geizig send!
Ich kratz den Kopf, reib' an den Händen —

Er fiellt bas Raftchen in ben Schrein und brudt bas Schlof wieber gu.

Nur fort! geschwind! — Um euch das suße junge Kind Nach Herzens Wunsch und Will' zu wenden; Und ihr seht drein, Als solltet ihr in den Hörsaal hinein, Als stünden grau leibhaftig vor euch da Physik und Metaphysica!

ab.

Margarete mit einer Lampe.

Es ist so schwul, so dumpfig hie

Sie macht bas Fenfter auf.

und ist doch eben so warm nicht brauß'. Es wird mir so, ich weiß nicht wie — Ich wollt', die Mutter kam' nach Haus. Mir läuft ein Schauer über'n ganzen Leib — Bin doch ein thöricht furchtsam Weib!

Sie fangt an ju fingen, indem fie fich auszleht.

Es war ein Aduig in Thule Gar tren bis an das Grab, Dem sterbend seine Buble Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts barüber, Et leert ihn jeden Schmaus; Die Augen gingen ihm über, So oft er trank baraus.

Und als er kam zu sterben, Zählt' er seine Städt' im Reich, Gonnt' alles seinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er faß bei'm Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Bäter-Saale, Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher, Trank lette Lebensgluth, Und warf den heiligen Becher Hinunter in die Fluth.

Er sah ihn sturzen, trinken Und sinken tief in's Meer, Die Augen thaten ihm sinken, Trank nie einen Tropfen mehr. n den Schrein, ihre Kleiber einzuräumen, und

Sie erbffnet ben Schrein, ihre Rieiber einzuraumen, und erbildt bas Schmudtafichen.

Bie kommt das schone Kastchen hier herein?
Ich schloß boch ganz gewiß den Schrein.
Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne sepn?
Bielleicht bracht's jemand als ein Pfand,
Und meine Mutter lieh darauf.
Da hängt ein Schlüsselchen am Band,
Ich denke wohl ich mach' es auf!
Was ist das? Gott im Himmel! Schau,
So was hab' ich mein' Lage nicht gesehn!
Ein Schmuc! Mit dem könnt' eine Edelfrau
Am höchsten Fevertage gehn.
Wie sollte mir die Kette stehn?
Bem mag die Herrlichkeit gehören?
Eie pupt sich damit auf und tritt ver den Spiegel.

Benn nur die Ohrring' meine waren!
Man sieht doch gleich ganz anders brein.
Bas hilft euch Schönheit, junges Blut?
Das ist wohl alles schön und gut,
Allein man läßt's auch alles seyn;
Man lobt euch halb mit Erbarmen.
Nach Golbe drängt,
Am Golbe hängt
Doch alles. Ach wir Armen!

#### **Spaziergang**

Faust in Gebanten auf und ab gehend. Zu then Mephistopheles.

Mephistopheles.

Bei aller verschmähten Liebe! Bei'm höllischen Clemente! Ich wollt' ich wußte was ärgers, baß ich's fluchen konnte!

Fauft.

Bas hast? was kneipt bich benn so sehr? So kein Gesicht sah' ich in meinem Leben!

Mephistopheles.

Ich mocht' mich gleich dem Teufel übergeben, Benn ich nur felbst fein Teufel wär'!

Fauft.

hat sich bir was im Ropf verschoben? Dich kleibet's, wie ein Rasender zu toben!

Mephistopheles.

Denkt nur, ben Schmud fur Gretchen angeschafft, Den hat ein Pfaff hinweggerafft! — Die Mutter kriegt bas Ding ju schauen, Gleich fangt's ihr heimlich an ju grauen: Die Frau hat gar einen feinen Geruch, Schnuffelt immer im Gebetbuch,

und riecht's einem jeden Mobel an, Db das Ding beilig ift oder profan; Und an dem Schmuck da fpurt fie's klar. Daß babei nicht viel Gegen war. Mein Rind, rief fie, ungerechtes Gut Befangt bie Geele, gehrt auf bas Blut. Bollen's ber Mutter Gottes weihen, Bird und mit Simmele = Manna erfreuen! Margretlein jog ein ichiefes Maul, Ift balt, bacht' fie, ein gefchenfter Gaul, Und wahrlich! gottlos ift nicht ber, Der ihn fo fein gebracht hierher. Die Mutter ließ einen Pfaffen tommen; Der batte faum ben Graf vernommen, Ließ fich den Anblid mohl behagen. Er fprach: Go ift man recht gefinnt! Ber überwindet der gewinnt. Die Kirche hat einen guten Magen, Sat gange Lanber aufgefreffen, Und doch noch nie fich übergeffen; Die Kirch' allein, meine lieben Krauen, Rann ungerechtes Gut verdauen.

Kaust.

Das ift ein allgemeiner Brauch, Ein Jud' und Konig fann es auch.

Mephistopheles.

Strich brauf ein Spange, Kett' und Ring', Als waren's eben Pfifferling', Dankt' nicht weniger und nicht mehr, Als ob's ein Korb voll Ruffe war', Bersprach ihnen allen himmlischen Lohn — Und sie waren sehr erbaut davon.

Fauft.

Und Gretchen?

Mephistopheles.

Sist nun unruhvoll,

Beiß weder was sie will noch soll, Denkt an's Geschmeide Tag und Nacht, Roch mehr an den der's ihr gebracht.

Fauft.

Des Liebchens Kummer thut mir leid. Schaff' du ihr gleich ein neu Geschmeid'! Am ersten war ja so nicht viel.

Mephistopheles.

D ja, dem Herrn ist Alles Kinderspiel!

Faust.

Und mach', und richt's nach meinem Sinn Sang' bich an ihre Nachbarin.

Sen Teufel doch nur nicht wie Brei, Und schaff' einen neuen Schmuck herbei!

Mephistopheles.

Ja, gnad'ger herr, von herzen gerne. Fauft ab.

Mephistopheles.

So ein verliebter Thor verpufft Euch Sonne, Mond und alle Sterne Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft.

### Der Rachbarin Baus.

Marthe allein.

Gott verzeih's meinem lieben Mann, Er hat an mir nicht wohl gethan! Geht da strack in die Welt hinein, Und läßt mich auf bem Stroh allein. That' ihn doch wahrlich nicht betrüben, That' ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben.

Gie weint.

Bielleicht ist er gar tobt! — O pein! — — Satt' ich nur einen Tobtenschein!

Margarete tommt.

Margarete.

Frau Marthe!

Marthe. Gretelchen, was foll's?

Margarete.

Fast sinten mir die Aniee nieder! Da find' ich so ein Kastchen wieder In meinem Schrein, von Ebenholz, Und Sachen herrlich ganz und gar, Weit reicher als das erste war. Marthe.

Das muß fie nicht ber Mutter fagen; That's wieder gleich jur Beichte tragen.

Margarete.

Ach feh' fie nur! ach fchau' fie nur!

Marthe putt sie auf.

D bu gludfel'ge Creatur!

Margarete.

Darf mich, leiber, nicht auf ber Gaffen, Roch in ber Rirche mit feben laffen.

Marthe.

Romm bu nur oft zu mir herüber, Und leg' den Schmuch hier heimlich an; Spazier' ein Stündchen lang dem Spiegelglas vorüber, Wir haben unfre Freude dran; Und dann gibt's einen Anlaß, gibt's ein Fest, Wo man's so nach und nach den Leuten sehen läßt. Ein Rettchen erst, die Perle dann in's Ohr; Die Mutter sieht's wohl nicht, man macht ihr auch was vor.

Margarete.

Ber tonnte nur die beiden Raficen bringen? Es geht nicht zu mit rechten Dingen! Es florft.

Margarete.

Ach Gott! mag bas meine Mutter fenn?

Marthe durch's Borbangel gudenb. Es ist ein fremder Herr — Herein! Mephistopheles mitt auf.

Mephistopheles.

Bin fo frei g'rad' herein gu treten, Muß bei den Frauen Bergeihn erbeten.

Tritt ehrerbietig vor Margareten jurud.

Bollte nach Frau Marthe Schwerdtlein fragen!

Marthe.

3ch bin's, was hat der herr zu sagen?

Mephistopheles wife zu ihr.

3ch fenne Sie jest, mir ist das genug; Sie hat da gar vornehmen Besuch. Berzeiht die Freiheit die ich genommen, Will Nachmittage wieber tommen.

Marthe laut.

Dent', Rind, um alles in ber Belt! Der herr bich fur ein Fraulein balt.

Margarete.

Ich bin ein armes junges Blut; Ach Gott! ber herr ist gar zu gut: Schmuck und Geschmeibe sind nicht mein.

Mephistopheles.

Ach, es ist nicht ber Schmud allein; Sie hat ein Befen, einen Blid fo scharf! Bie freut mich's daß ich bleiben barf.

Marthe.

Bas bringt er denn? Verlange sehr — Mephistopheles.

3ch wollt' ich hatt' eine frohere Dahr'!

3ch hoffe fie lagt mich's brum nicht bufen:

3hr Mann ift todt und lagt fie grußen.

Marthe.

Ift todt? bas treue herg! O weh! Rein Mann ist todt! Ach ich vergeh'!

Margarete.

Ach! liebe Frau, verzweifelt nicht!

Mephistopheles.

So hort die traurige Geschicht'!

Margarete.

Ich wurde drum mein' Tag' nicht lieben; Burbe mich Berluft ju Tobe betruben,

Mephistopheles.

Freud' muß Leid, Leid muß Freude haben.

Marthe.

Erzählt mir feines Lebens Schluß!

Mephistopheles.

Er liegt in Padua begraben Bei'm heiligen Antonius, An einer wohlgeweihten Stätte Jum ewig fühlen Ruhebette.

Marthe.

Habt ihr soust nichts an mich zu bringen? Mephistopheles.

Ja, eine Bitte, groß und schwer; Laß sie doch ja für ihn brephundert Messen singen! Im übrigen sind meine Taschen leer.

Marthe.

Bas! Nicht ein Schaustud? Kein Geschmeib'? Bas jeder Handwerksbursch im Grund des Schels spart, Jum Angedenken ausbewahrt, Und lieber hungert, lieber bettelt! Mephistopheles.

Madam, es thut mir herzlich leib;
Allein er hat sein Geld wahrhaftig nicht verzettelt.
Auch er bereute seine Fehler sehr,
Ja, und bejammerte sein Unglud noch viel mehr.

. Margarete.

Ach! daß die Menfchen fo ungludlich find! Gewiß ich will fur ihn manch Requiem noch beten.

Mephistopheles.

Ihr waret werth, gleich in die Ch' zu treten: Ihr fend ein liebenswurdig Kind.

Margarete.

Ach nein, bas geht jest noch nicht an.

Mephistopheles.

If's nicht ein Mann, sep's derweit' ein Galan. 's ist eine der größten himmelsgaben, So ein lieb Ding im Arm zu haben.

Margarete.

Das ift bes Landes nicht der Brauch.

Mephistopheles.

Brauch ober nicht! Es gibt fich auch.

Marthe.

Erzählt mir doch!

Mephistopheles.

Ich stand an feinem Sterbebette,

Es war was beffer als von Mift,

Bon halbgefaultem Stroh; allein er ftarb ale Chrift, Und fand daß er weit mehr noch auf der Beche hatte. Bie, rief er, muß ich mich von Grund aus haffen, So mein Gewerb, mein Beib fo zu verlaffen! Ach! die Erinnrung tobtet mich. Bergab' fie mir nur noch in biefem Leben! —

Marthe weinend.

Der gute Mann! ich hab' ihm langft vergeben.

Mephistopheles.

Allein, weiß Gott! fie war mehr Schuld als ich.

Marthe.

Das lügt er! Bas! am Rand des Grab's zu lügen! Mephistopheles.

Er fabelte gewiß in letten Jugen, Benn ich nur halb ein Kenner bin. Ich hatte, sprach er, nicht zum Zeitvertreib zu gaffen, Erst Kinder, und bann Brot für sie zu schaffen, Und Brot im allerweit'sten Sinn, Und konnte nicht einmal mein Theil in Frieden effen.

Marthe.

hat er so aller Treu', so aller Lieb' vergeffen, Der Placerep bei Tag und Nacht!

Mephistopheles.

Nicht boch, er hat euch herzlich bran gedacht. Er sprach: Als ich nun weg von Malta ging, Da betet' ich für Frau und Kinder brünstig; Uns war denn auch der himmel günstig, Daß unser Schiff ein Türkisch Fahrzeug sing, Das einen Schaß des großen Sultans führte. Da ward der Tapferkeit ihr Lohn, Und ich empfing denn auch, wie sich gebührte, Mein wohlgemessnes Theil davon.

Marthe.

Marthe.

Ep wie? Ep wo? hat er's vielleicht vergraben?

Mephiftopheles.

Ber weiß, wo nun es die vier Winde haben. Ein schones Fraulein nahm sich seiner an, Als er in Napel fremb umber spazierte; Sie hat an ihm viel Lieb's und Treu's gethan, Daß er's bis an sein selig Ende spurte.

Martbe.

Der Schelm! ber Dieb an seinen Kindern! Auch alles Elend, alle Noth Konnt' nicht sein schändlich Leben hindern!

Mephistopheles.

Ja feht! bafur ift er nun tobt. Bar' ich nun jest an eurem Plage, Betraurt' ich ihn ein zuchtig Jahr, Bifirte bann unterweil' nach einem neuen Schafe.

Marthe.

Ach Gott! wie doch mein erster war, Find' ich nicht leicht auf dieser Welt den andern! Es konnte kaum ein herziger Narrchen senn. Er liebte nur das allzuviele Wandern; Und fremde Weiber, und fremden Wein, Und das verstuchte Wurfelspiel.

Mephistopheles.

Run, nun, fo konnt' es gebn und fteben, Wenn er euch ungefahr fo viel Bon feiner Seite nachgesehen. Ich schwor' euch zu, mit bem Beding Bechselt' ich selbst mit euch ben Ring! Marthe.

D es beliebt bem herrn zu ichergen!

Mephistopheles får sich.

Nun mach' ich mich bei Zeiten fort! Die hielte wohl den Teufel selbst bei'm Wert. gu Greichen.

Bie fieht es benn mit Ihrem Bergen?

Margarete.

Bas meint der herr bamit?

Mephistopheles für fic.

Du gut's, unschuldig's Rind!

Lebt wohl ihr Fraun!

Margarete. Lebt wohl!

Marthe.

D fagt mir boch geschwind!

Ich möchte gern ein Zeugniß haben, Bo, wie und wann mein Schaß gestorben und begraben. Ich bin von je der Ordnung Freund gewesen, Möcht' ihn auch todt im Bochenblättchen legen.

Mephistopheles.

Ja, gute Frau, burch zweper Zeugen Mund Wird allerwege die Wahrheit fund; habe noch gar einen feinen Gefellen, Den will ich euch vor ben Richter stellen. 3ch bring' ihn ber.

Marthe. D thut das ja!

Mephistopheles.

Und hier die Jungfrau ist auch da? — Ein braver Anab'! ist viel gereis't, Frauleins alle Hossichkeit erweis't.

Margarete.

Mußte vor bem herren ichamroth werben.

Mephistopheles.

Bor feinem Ronige ber Erben.

Marthe.'

Da hinter'm Saus in meinem Garten Bollen wir der herrn heut' Abend warten.

## Faust. Mephistopheles.

Fauft.

Wie ift's? Will's fordern? Will's bald gehn?

Mephistopheles.

Ah bravo! Find' ich euch in Feuer?

In furger Beit ift Gretchen euer.

Seut' Abend follt ihr fie bei Nachbar' Marthen fehn:

Das ift ein Weib wie auserlefen

Bum Ruppler = und Bigeunerwefen!

Fauft.

So recht!

Mephistopheles.

Doch wird auch was von uns begehrt.

Fauft.

Ein Dienft ift wohl bes andern werth.

Mephistopheles.

Bir legen nur ein gultig Zeugnif nieber,

Daß ihres Ehherrn ausgereckte Glieder In Padua an heil'ger Stätte ruhn.

Faust.

Sehr flug! Bir werden erft die Reife machen muffen!

Mephistopheles.

Sancta Simplicitas! barum ift's nicht zu thun; Bezeugt nur ohne viel zu wiffen.

Fauft.

er nichts beffers hat, fo ift der Plan zerriffen. Mephistopheles.

it'ger Mann! Da war't ihr's nun!

das erstemal in eurem Leben,
hr falsch Zeugniß abgelegt?
ihr von Gott, der Welt und was sich d'rin bewegt,
Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen regt,
itionen nicht mit großer Kraft gegeben?
recher Stirne, fühner Brust?
vollt ihr recht in's Junre gehen,
ihr davon, ihr mußt es g'rad' gestehen,
el als von Herrn Schwerdtleins Tod gewußt!

Fauft.

ift und bleibst ein Lugner, ein Sophiste.

Mephistopheles.

senn man's nicht ein bifchen tiefer wußte. morgen wirft, in allen Ehren, irme Gretchen nicht bethoren, le Seelenlieb' ihr schworen?

Fauft.

var von Herzen.

Mephistopheles.

Gut und schon!

wird von ewiger Treu' und Liebe, einzig überallmächt'gem Triebe bas auch so von Herzen gehn?

Fauft.

ts! Es wird! — Wenn ich empfinde, as Gefühl, für das Gewühl Namen suche, keinen finde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweife, Nach allen hochsten Worten greife, Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne, Ist das ein teuslisch Lügenspiel? Mephistopheles.

3ch hab' doch Recht!

Fauft.

Had fomm', ich hab' bes Schwähens Ueberdruß, Denn bu hast ner Elberdruß, Ben Recht behalten will und hat nur eine Junge, Behält's gewiß. Und komm', ich hab' bes Schwähens Ueberdruß, Denn bu hast Recht, vorzäglich weil ich muß. Margarete an Faustens Arm, Marthe mit Mephistopheles auf und ab spazierend.

Margarete.

Ich fühl' es wohl, daß mich der Herr nur schont, Herab sich läßt, mich zu beschämen.
Ein Reisender ist so gewohnt
Aus Gütigkeit fürlieb zu nehmen;
Ich weiß zu gut, daß solch' erfahrnen Mann
Mein arm Gespräch nicht unterhalten kann.

Fauft.

Ein Blid von dir, Ein Wort mehr unterhalt, Als alle Weisheit diefer Welt.

Er fußt ihre Sand.

Margarete.

Incommodirt euch nicht! Wie fonnt ihr fie nur fuffen? Sie ift fo garftig, ift fo rauh! Bas hab' ich nicht schon alles schaffen muffen! Die Mutter ift gar zu genau.

Gebn vorüber.

Marthe.

Und ihr, mein herr, ihr reif't so immer fort? Mephistopheles.

Ach, daß Gewerb' und Pflicht uns dazu treiben! Mit wie viel Schmerz verläßt man manchen Ort, Und darf doch nun einmal nicht bleiben! Marthe.

In raschen Jahren geht's wohl an, So um und um frei durch die Welt zu streifen; Doch tommt die bose Zeit heran, Und sich gagestolz allein zum Grab' zu schleifen, Das hat noch Keinem wohl gethan.

Mephistopheles.

Mit Graufen feh' ich bas von weiten.

Marthe.

Drum, werther herr, berathet euch in Zeiten. Gebn vorüber.

Margarete.

Ja, aus den Augen aus dem Sinn! Die Höflichkeit ist euch geläufig; Allein ihr habt der Freunde häufig, Sie sind verständiger als ich bin.

Fauft.

D Befte! glaube, was man fo verståndig nennt, Ift oft mehr Eitelkeit und Aurzsinn.

Margarete.

Wie?

Kaust.

Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich selbst und ihren heil'gen Werth erkennt! Daß Demuth, Niedrigkeit, die höchsten Gaben Der liebevoll austhellenden Natur —

Margarete.

Denkt ihr an mich ein Augenblicchen nur, Ich werde Zeit genug an euch zu benten haben.

Fauft.

Ihr sepd wohl viel allein?

Margarete.

nfre Wirthschaft ift nur flein, och will fie verfeben fenn. aben feine Magd; muß tochen, fegen, ftriden ahn, und laufen fruh und fpat; eine Mutter ift in allen Studen urat! daß sie just so sehr sich einzuschränken hat; bunten uns weit eh'r als andre regen: Bater hinterließ ein hubich Bermogen, auschen und ein Gartden vor der Stadt. ab' ich jest fo ziemlich ftille Tage; Bruber ift Goldat, Schwesterchen ift tobt. tte mit dem Rind wohl meine liebe Noth: ibernahm' ich gern noch einmal alle Plage, b mar mir bas Rinb.

> Faust. Ein Engel, wenn dir's glich. Margarete.

g es auf, und herzlich liebt' es mich.
r nach meines Laters Tod geboren.
dutter gaben wir verloren,
nd wie sie damals lag,
e erholte sich sehr langsam, nach und nach.
ante sie nun nicht d'ran denken
rme Würmchen selbst zu tränken,
erzog ich's ganz allein,
dich und Basser; so ward's mein.
einem Arm, in meinem Schoos
freundlich, zappelte, ward groß.

Fauft.

Du haft gewiß bas reinfte Glud empfunden.

Margarete.

Doch auch gewiß gar manche schwere Stunden.
Des Kleinen Wiege stand zu Nacht
An meinem Bett', es durfte kaum sich regen,
War ich erwacht;
Bald mußt' ich's tranken, bald es zu mir legen,
Bald, wenn's nicht schwieg, vom Bett' ausstehn,
Und tänzelnd in der Kammer auf und nieder gehn,
Und früh am Tage schon am Waschtrog stehn;
Dann auf dem Markt und an dem Herde sorgen,
Und immer fort wie heut so morgen.
Da geht's, mein herr, nicht immer muthig zu;
Doch schweckt dafür das Essen, schweckt die Rub.

Gebn vorüber.

Marthe.

Die armen Beiber find doch übel dran: Ein Hageftolz ist schwerlich zu bekehren.

Mephistopheles.

Es kame nur auf eures gleichen an, Mich eines bessern zu belehren.

Marth e.

Sagt g'rab', mein herr, habt ihr noch nichts gefunden? hat fich bas herz nicht irgendwo gebunden?

Mephistopheles.

Das Sprichwort fagt: Ein eigner Herb, Ein braves Weib, find Gold und Perlen werth. Marthe.

neine, ob ihr niemals Luft bekommen?

Mephistopheles.

hat mich überall recht höflich aufgenommen.

Marthe.

sollte fagen: warb's nie Ernft in eurem Bergen?

Mephistopheles.

Frauen foll man fich nie unterftehn ju fcherzen.

Marthe.

ihr versteht mich nicht!

Mephistopheles.

Das thut mir berglich leib!

ich versteh' - daß ihr fehr gutig fend.

Gebn vorüber.

Fauft.

anntest mich, o fleiner Engel, wieber, als ich in den Garten fam?

Margarete.

: ihr es nicht? ich schlug die Augen nieder.

Fauft.

bu verzeihst die Freiheit, die ich nahm, sich die Frechheit unterfangen, bu jungst aus dem Dom gegangen?

Margarete.

var bestürzt, mir war das nie geschehn; onnte niemand von mir übels sagen. dacht' ich, hat er in deinem Betragen freches, unanständiges gesehn? hien ihn gleich nur anzuwandeln, dieser Dirne g'rade hin zu handeln.

Gesteh' ich's doch! Ich wußte nicht was sich Zu eurem Vortheil hier zu regen gleich begonnte; Allein gewiß, ich war recht bos' auf mich, Daß ich auf euch nicht boser werden konnte.

Kauft.

Suß Liebchen!

Margarete.

Lagt einmal!

Sie pfludt eine Sternblume und jupft die Blatter ab, eins nach bem anbern.

Fauft.

Bas foll bas? Ginen Strauß?

Margarete.

Rein, es foll nur ein Spiel.

Kaust.

Bie?

Margarete.

Geht! ihr lacht mich aus.

Sie tupft und murmelt.

Fauft.

Bas murmelft bu?

Margarete balb laut.

Er liebt mich - liebt mich nicht.

Fauft.

Du holdes Simmels : Angesicht!

Margarete fabrt fort.

Liebt mich — Nicht — Liebt mich — Nicht —

Das lette Blatt ausrupfend, mit holber Freude

Er liebt mich!

Fauft.

Ja, mein Kind! Lag biefes Blumenwort Dir Gotter = Ausspruch fenn. Er liebt bich! Berftehft du, mas das beißt? Er liebt bich!

Er faßt ihre beiben Sanbe.

Margarete.

Mich überläuft's!

Faust.

D schaudre nicht! Lag diesen Blick, Laß biefen Sandedruck bir fagen, Was unaussprechlich ift: Sich bingugeben gang und eine Wonne Bu fublen, die ewig fenn muß! Ewig! - Ihr Ende murde Berzweiflung fepn. Mein, fein Ende! Rein Ende!

Margarete

brudt ibm die Bande, macht fich los und lauft meg. Er fteht einen Mugen: blid in Getanten, bann folgt er ibr.

Marthe fommend.

Die Nacht bricht an.

Mephistopheles. Ja, und wir wollen fort.

Marthe.

Ich bat' euch langer hier zu bleiben, Allein es ift ein gar ju bofer Ort. Es ift als hatte niemand nichts zu treiben Und nichts zu schaffen, Als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen, Und man fommt in's Gered', wie man fich immer ftellt. Und unfer Varchen?

Mephistopheles. Ist den Sang dort aufgestogen. Muthwill'ge Sommervogel!

Marthe.
Er scheint ihr gewogen.

Mephistopheles. Und sie ihm auch. Das ist ber Lauf ber Welt.

## Ein Garten bauschen.

Margarete fpringt herein, fleckt fich hinter die Abur, halt die Fingerspipe an die Lippen, und guckt durch die Ritge.

Margarete.

Er fommt!

Fauft tommt.

Ach Schelm, fo nedft bu mich!

Treff ich dich!

Er tift fie.

Margarete

ihn faffend und ben Ruß jurudgebenb.

Befter Mann! von Bergen lieb' ich bich!

Mephistopheles Hopft an.

Fauft flampfend.

Ber ba?

Mephistopheles.

Gut Freund!

Fanft.

Ein Thier!

Mephistopheles.

Es ist wohl Beit zu scheiben.

Marthe fommt.

Ja, es ist spat, mein herr.

160

Fauft. Darf ich euch nicht geleiten?

Margarete.

Die Mutter murbe mich - Lebt wohl!

Faust.

Muß ich benn gebn?

Lebt wobl!

Marthe.

Mbe!

Margarete. Auf baldig Wiedersehn!

Fauft und Mephiftopheles ab.

Margarete.

Du lieber Gott! was so ein Mann Richt alles alles benfen fann! Beschämt nur steh' ich vor ihm ba, Und sag' zu allen Sachen ja. Bin boch ein arm unwissend Kind, Begreife nicht was er an mir find't.

# Rauft allein.

Erhabner Beift, bu gabft mir, gabft mir alles, Barum ich bat. Du haft mir nicht umfouft Dein Angesicht im Feuer jugewendet. Babft mir die berrliche Natur jum Ronigreich, Rraft, fie ju fublen, ju genießen. Dicht Ralt ftaunenden Befuch erlaubst bu nur, Bergonnest mir in ihre tiefe Bruft Wie in den Bufen eines Freund's zu schauen. Du führst die Reihe der Lebendigen Wor mir vorbei, und lebrit mich meine Bruber 3m ftillen Bufch, in Luft und Baffer tennen. Und wenn der Sturm im Balbe brauf't und fnarrt, Die Riefenficte fturgend Nachbarafte Und Nachbarftamme quetichend nieder ftreift, Und ihrem Kall bumpf hohl ber Sugel bonnert; Dann fabrit bu mich jur fichern Soble, zeigft Mich bann mir felbst, und meiner eignen Bruft Bebeime tiefe Bunber offnen fic. · Und steigt vor meinem Blid ber reine Mond Befanftigend berüber: ichweben mir Bon Felfenwänden, aus bem feuchten Bufch, Der Borwelt filberne Gestalten auf, Und linbern ber Betrachtung ftrenge Luft. Goethe's Werte, XII. 98b.

Daß dem Menschen nichts Bollsomm'nes wird, Empfind' ich nun. Du gabit zu dieser Wonne, Die mich den Gottern nah' und naber bringt, Mir den Geschrten, den ich schon nicht mehr Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech, Mich vor mir selbst erniedrigt, und zu Nichts, Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt. Er facht in meiner Brust ein wildes Feuer Nach jenem schonen Bild geschäftig an. So taumt' ich von Begierde zu Genuß, Und im Genuß verschmacht' ich nach Begierbe.

Mephistopheses tritt auf.

Mephistopheles.

Habt ihr nun balb das Leben g'nug geführt? Wie kann's euch in die Länge freuen? Es ist wohl gut, daß man's einmal probirt; Dann aber wieder zu was Neuen!

Fauft.

Ich wollt', bu hattest mehr zu thun, Als mich am guten Tag zu plagen.

Mephistopheles.

Nun nun! ich lass dich gerne ruhn, Du darfst mir's nicht im Ernste sagen. An dir Gesellen unhold, barsch und toll, Ist wahrlich wenig zu verlieren. Den ganzen Tag hat man die Hande voll! Was ihm gesällt und was man lassen soll, Kann man dem herrn nie an der Nase spüren. Faust.

t fo just der rechte Con! I noch Dant, bag er mich ennunirt.

at ber Doctor noch im Leib.

Mephistopheles.

itt'st du, armer Erbensohn,
leben ohne mich geführt?

kribstrabs der Imagination

h dich doch auf Zeiten lang curirt;

ir' ich nicht, so wär'st du schon
lesem Erbball abspazirt.

ast du da in Höhlen, Felsenrigen
tie ein Schuhu zu versigen?

chlurst aus dumpsem Moos und triesendem Gestein,
ne Kröte, Nahrung eiu?

odner, süßer Zeitvertreib!

Fauft.
1st du, was fur neue Lebensfraft
efer Bandel in der Dede schafft?
irdest du es ahnen können,
rest Teufel g'nug mein Glud mir nicht zu gonnen.

Mephistopheles.
erirdisches Vergnügen!
cht und Thau auf den Gebirgen liegen,
ed und Himmel wonniglich umfassen,
er Gottheit sich aufschwellen lassen,
ede Mark mit Uhnungsbrang durchwühlen,
de Tagewerk' im Busen fühlen,
zer Kraft ich weiß nicht was genießen,
lebewonniglich in alles übersließen,

Berfcwunden gang ber Erbenfohn, Und bann die hohe Intuition — Mit einer Geberte.

3ch barf nicht fagen wie - ju fchließen.

Fauft.

Pfup über bich!

Mephistopheles.

Das will euch nicht behagen; Ihr habt bas Recht gesittet pfun zu fagen. Man darf bas nicht vor feuschen Ohren nennen, Bas feusche Bergen nicht entbehren tonnen. Und furz und gut, ich gonn' 36m bas Bergnugen, Gelegentlich fich etwas vorzulugen ; Doch lange halt Er das nicht aus. Du bift icon wieder abgetrieben, Und, währt es länger, aufgerieben In Tollheit ober Angst und Graus. Genua damit! Dein Liebchen fist babrinne, Und alles wird ihr eng' und trub'. Du tommit ihr gar nicht aus bem Ginne, Sie hat bich übermächtig lieb. Erft fam beine Liebeswuth übergefloffen, Die vom geschmolznen Schnee ein Bachlein überfteigt; Du baft fie ihr in's Berg gegoffen; Run ift bein Bachlein wieber feicht. Mich dunft, anstatt in Balbern zu thronen, Ließ es bem großen Berren gut, Das arme affenjunge Blut Für seine Liebe zu belohnen.

3eit wird ihr erbarmlich lang; teht am Fenster, sieht die Wolken ziehn bie alte Stadtmauer hin.
1 ich ein Vöglein war'! so geht ihr Gesang lang, halbe Nächte lang.
al ist sie munter, meist betrübt, al recht ausgeweint,
1 wieder ruhig, wie's scheint,
2 mmer verliebt.

Fauft.

nge! Schlange!

Mephistopheles für fich. daß ich bich fange!

Fauft.
ichter! hebe bich von hinnen,
nenne nicht bas schone Beib!
i' bie Begier zu ihrem füßen Leib
wieder vor die halb verrückten Sinnen!

Mephiftopheles. foll es benn? Sie meint, du fenft entfloh'n, jalb und halb bift du es schon.

Kanft.

in the nah, und mar ich noch so fern, ann sie nie vergeffen, nie verlieren; ch beneide schon den Leib des Herrn, t ihre Livpen ihn indes berühren.

Mephistopheles. wohl, mein Freund! Ich hab' euch oft benetzet Zwillingspaar, das unter Nosen weidet. Fauft.

Entfliebe, Ruppler!

Mephistopheles. Schon! Ihr schimpft und ich muß lachen.

Der Gott, ber Bub' und Madchen schuf, Erfannte gleich ben edelsten Beruf, Auch selbst Gelegenheit zu machen. Rur fort, es ist ein großer Jammer! Ihr sollt in eures Liebchens Kammer, Nicht etwa in ben Tod.

Fauft.

Bas ift die Simmelsfreud in ihren Armen? Lag mich an ihrer Bruft erwarmen! Fuhl' ich nicht immer ihre Roth? Bin ich der Kluchtling nicht? der Unbehaufte? Der Unmenich ohne 3wed und Rub, Der wie ein Baffersturg von Rele gu Relfen braufte Begierig wuthend nach dem Abgrund ju? Und seitwarts sie, mit kindlich bumpfen Sinnen, 3m Buttchen auf dem fleinen Alpenfeld, Und all ihr bausliches Beginnen Umfangen in der fleinen Welt. Und ich, der Gottverhafte, hatte nicht genug, Daß ich die Relfen faßte Und fie zu Trummern fclug! Sie, ihren Frieden mußt' ich untergraben! Du, Solle, mußtest bieses Opfer baben! Silf, Teufel, mir die Beit ber Angst verfurgen! Das muß geschehn, mag's gleich geschehn! Mag ihr Gefchick auf mich zusammenfturgen Und fie mit mir ju Grunde gehn.

Mephistopheles.

Bie's wieder siedet, wieder gluht!
Geh' ein und troste sie, du Thor!
Bo so ein Kopfchen keinen Ausgang sieht,
Stellt er sich gleich das Ende vor.
Es lebe wer sich tapfer hatt!
Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt,
Nichts Abgeschmackters sind' ich auf der Welt,
Als einen Teufel der verzweiselt.

#### Bretchens €tube.

Gretchen am Spinnrade allein.

Meine Ruh' ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie ulmmer Und nimmermehr.

Bo ich ihn nicht hab' Ift mir bas Grab, Die ganze Belt Ift mir vergallt.

Mein armer Kopf Ift mir verrückt, Mein armer Sinn Ift mir zerftückt.

Meine Ruh' ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich finbe sie nimmer Und nimmermehr.

Nach ihm nur schau' ich Zum Fenster hinaus, Nach ihm nur geh' ich Aus dem Haus. Sein hoher Gang, Sein' eble Gestalt, Seines Mundes Lächeln, Seiner Augen Gewalt,

Und seiner Nede Zauberfluß, Sein Sandedruck, Und ach sein Kuß!

Meine Ruh' ift hin, Mein herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Mein Bufen brangt Sich nach ihm hin. Uch burft' ich faffen Und halten ihn,

Und kuffen ihn So wie ich wollt', An feinen Kuffen Bergehen sollt'!

#### Marthens Sarten.

## Margarete. Fauft.

Margarete.

Versprich mir, Seinrich!

Fauft. Bas ich fann!

Margarete.

Nun fag', wie hast bu's mit ber Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, Allein ich glaub', du halt'st nicht viel bavon.

Fauft.

Laß das, mein Kind! Du fühlst, ich bin dir gut; Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben.

Margarete.

Das ift nicht recht, man muß d'ran glauben!

Fauft.

Muß man?

Margarete.

Ach! wenn ich etwas auf bich konnte! Du ehrst auch nicht die heil'gen Sacramente.

Fauft.

3d ehre fie.

Margarete.

Doch obne Berlangen.

Bur Meffe, jur Beichte bift du lange nicht gegangen. Glaubst du an Gott?

Fauft.

Mein Liebchen, wer barf fagen,

Ich glaub' an Gott? Magst Priester oder Weise fragen, Und ihre Antwort scheint nur Spott Ueber den Krager zu senn.

Margarete.

So glaubst du nicht?

Fauft.

Mißhör' mich nicht, du holdes Angesicht! Wer darf ihn nennen? Und wer bekennen:
Ich glaub' ihn.
Wer empfinden
Und sich unterwinden
Bu sagen: ich glaub' ihn nicht?
Der Allumfascr,
Der Allerhalter,
Fast und erhält er nicht
Dich, mich, sich selbst?
Wölbt sich ber himmel nicht badroben?
Liegt die Erde nicht hierunten sest?
Und steigen freundlich blickend
Ewige Sterne nicht heraus? Schau' ich nicht Aug' in Auge bir,
Und brängt nicht alles
Nach Haupt und Herzen bir,
Und webt in ewigem Geheimniß
Unsichtbar sichtbar neben bir?
Erfüll' davon bein Herz, so groß es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn' es dann wie du willst,
Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe teinen Namen
Dafür! Gefühl ist alles;
Name ist Schall und Nauch,
Umnebelnd Himmelsgluth.

Margarete.

Das ist alles recht schon und gut; Ungefähr sagt das der Pfarrer auch, Nur mit ein bischen andern Worten.

Fauft.

Es sagen's aller Orten Alle Herzen unter dem himmlischen Tage, Jedes in seiner Sprache; Warum nicht ich in der meinen?

Margarete.

Wenn man's fo bort, mocht's leiblich scheinen, Steht aber boch immer ichief barum; Denn bu haft tein Chriftenthum.

Fauft.

Lieb's Rind!

Margarete.

Es thut mir lang' icon web, Daß ich bich in ber Gefellichaft feb'.

Fauft.

Wie so?

Margarete.

Der Mensch, den du da bei dir hast, Ist mir in tiefer inn'rer Seele verhaßt; Es hat mir in meinem Leben So nichts einen Stich in's Herz gegeben, Als des Menschen widrig Gesicht.

Fauft.

Liebe Puppe, furcht' ihn nicht!

Margarete.

Seine Gegenwart bewegt mir bas Blut. Ich bin fonft allen Menschen gut; Aber, wie ich mich sehne bich zu schauen, Sab' ich vor bem Menschen ein heimlich Grauen, Und halt' ihn fur einen Schelm bazu! Gott verzeih' mir's, wenn ich ihm Unrecht thu'!

Fauft.

Es muß auch folche Rauge geben.

Margarete.

Bollte nicht mit seines Gleichen leben! Kommt er einmal zur Thur herein, Sieht er immer so spottisch drein, Und halb ergrimmt; Man sieht, daß er an nichts keinen Antheil nimmt; Es steht ihm an der Stirn' geschrieben, Daß er nicht mag eine Seele lieben. Mir wird's so wohl in beinem Arm, So frei, so hingegeben warm, Und seine Gegenwart schnurt mir bas Inn're ju.

Fauft.

Du ahnungevoller Engel bu!

Margarete.

Das übermannt mich so sehr, Daß, wo er nur mag zu uns treten, Mein' ich sogar, ich liebte bich nicht mehr. Auch wenn er ba ist, konnt' ich nimmer beten, Und das frist mir in's Herz hinein; Dir, Heinrich, muß es auch so seyn.

Fauft.

Du haft nun die Antipathie!

Margarete.

Ich muß nun fort.

Rauft.

Ach fann ich nie

Ein Stundchen ruhig dir am Busen hängen, Und Brust an Brust und Seel' in Seele drängen?

Margarete.

Ach wenn ich nur alleine schlief!
Ich ließ bir gern heut Nacht ben Riegel offen;
Doch meine Mutter schläft nicht tief:
Und wurden wir von ihr betroffen,
Ich war' gleich auf der Stelle tobt!

Fauft.

Du Engel, das hat feine Noth. Hier ist ein Flaschchen! Drey Tropfen nur In ihren Erank umhullen Mit tiefem Schlaf gefällig bie Natur. Margarete.

Bas thu' ich nicht um beinetwillen? Es wird ihr hoffentlich nicht schaden!

Rauft.

Burd' ich fonst, Liebchen, dir es rathen?

Margarete.

Seh' ich dich, bester Mann, nur an, Weisen treibt; Ich habe schon so viel für dich gethan, Daß mir zu thun fast nichts mehr übrig bleibt.

ab.

Mephistopheles tritt auf.

Mephistopheles.

Der Grasaff'! ift er weg?

Fauft.

Saft wieder fpionirt?

Mephistopheles.

3ch hab's ausführlich wohl vernommen,

Berr Doctor wurden ba fatechifirt;

Soff es foll Ihnen wohl befommen.

Die Mabels find boch fehr intereffirt,

Db einer fromm und schlicht nach altem Brauch.

Sie benfen, budt er ba, folgt er uns eben auch.

Fauft.

Du Ungeheuer fiehft nicht ein,

Wie diese treue liebe Seele

Bon ihrem Glauben voll,

Der gang allein

Ihr felig machend ift, fich heilig quale,

Das fie ben liebsten Mann verloren balten foll.

Mephistopheles.

Du überfinnlicher, finnlicher Freper, . Ein Magdelein nasführet bic.

Fauft.

Du Spottgeburt von Dred und Feuer!

Mephistopheles.

Und die Physiognomie versteht sie meisterlich. In meiner Gegenwart wird's ihr sie weiß nicht wie, Mein Mastchen da weisfagt verborgnen Sinn; Sie fühlt, daß ich ganz sicher ein Genie, Vielleicht wohl gar der Teufel bin. Run heute Nacht —?

Fauft.

Bas geht bich's an?

Mephistopheles.

Sab' ich doch meine Freude d'ran!

#### Am Brunnen.

# **Sreta**, en und Liesa, en mit Krügen.

Lieschen.

Saft nichts von Barbelchen gehort?

Gretchen.

Rein Bort. 3ch fomm' gar wenig unter Leute.

Lieschen.

Gewiß, Sibylle fagt' mir's heute! Die hat fich enblich auch bethort.

Das ift bas Bornehmthun!

Gretchen. Wie so?

Lieschen.

Es stinkt!

Sie futtert swep, wenn fie nun ift und trinft.

Gretchen.

**Ud)!** 

Lieschen.

So ift's ihr endlich recht ergangen.

Wie lange hat fie an dem Kerl gehangen! Goetbe's Werte. XII. Bb.

12

Das war ein Spazieren, Auf Dorf und Tanzplaß Führen, Mußt' überall die erste senn, Eurtesirt' ihr immer mit Pastetchen und Wein; Bild't sich was auf ihre Schönheit ein, War doch so ehrlos sich nicht zu schämen Geschenke von ihm anzunehmen. War ein Gekos' und ein Geschleck'; Da ist benn auch das Blumchen weg!

Gretden.

Das arme Ding!

Lieschen.

Bedauerst fie noch gar! Benn unser eins am Spinnen war,

Uns Nachts die Mutter nicht hinunterließ, Stand sie bei ihrem Buhlen suß, Auf der Thurbauf und im dunkeln Gang Ward ihnen keine Stunde zu lang. Da mag sie denn sich ducken nun, Im Sunderhembohen Kirchbuß' thun!

Gretden.

Er nimmt fie gewiß ju feiner Frau.

Lieschen.

Er war' ein Rarr! Ein flinker Jung' hat anderwarts noch Luft genung, Er ift auch fort.

Gretchen.

Das ist nicht schon!

Lieschen.

Kriegt fie ibn, foll's ihr übel gebn.

16 Aranzel reißen die Buben ihr, b Säderling streuen wir vor die Thur! 216.

Gretchen nach Saufe gebent.

ie konnt' ich sonst so tapfer schmählen,
inn that ein armes Mägdlein sehlen!
e konnt' ich über andrer Sünden
ht Werte g'ung der Junge sinden!
ie schien mir's schwarz, und schwärzt's noch gar,
r's immer doch nicht schwarz g'ung war,
b segnet' mich und that so groß,
d bin nun selbst der Sünde bloß!
ch — alles was dazu mich trieb,
tt! war so gut! ach war so lieb!

## 3 winger.

In ber Mauerhöhle ein Andachtbild ber Mater dolorosa, Bammytrige bavor.

Gretchen frifde Blumen in bie Rruge.

Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlis guabig meiner Roth!

Das Schwert im Herzen, Mit tausend Schmerzen Blidft auf zu beines Sohnes Tob.

Jum Bater blickt bu, Und Seufzer schickt bu hinauf um fein' und beine Roth.

Wer fühlet, Wie wühlet Der Schmerz mir im Gebein? Was mein armes herz hier banget, Was es zittert, was verlanget, Beift nur du, nur du allein! Bohin ich immer gebe, Bie web, wie web, wie webe, Bird mir im Bufen hier! Ich bin ach kaum alleine, Ich wein', ich wein', ich weine, Das herz zerbricht in mir.

Die Scherben vor meinem Fenster Bethaut' ich mit Ehranen, ach! Als ich am frühen Morgen Dir biese Blumen brach.

Schien hell in meine Kammer Die Sonne fruh herauf, Saß ich in allem Jammer In meinem Bett schon auf.

Silf! rette mich von Schmach und Tod! Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlit gnabig meiner Noth!

#### Rady t.

# Strafe vor Gretchens Ebire.

Balentin Golbat, Gretchens Bruber.

Benn ich fo faß bei einem Gelag, Bo mander fich berühmen mag, Und die Gesellen mir den Flor Der Magblein laut gepriefen vor, Mit vollem Glas das Lob verfdwemmt. Den Ellenbogen aufgestemmt Saf ich in meiner fichern Rub, Sort' all' bem Schwadroniren gu, Und ftreiche lachelnd meinen Bart, Und friege bas volle Glas jur Sand Und fage: Alles nach feiner Art! Aber ift eine im gangen Land, Die meiner trauten Gretel gleicht, Die meiner Schwester das Baffer reicht? Top! Top! Rling! Rlang! bas ging herum; Die einen ichrieen: er bat Recht, Sie ift die Bier vom gangen Gefchlecht! Da fagen alle bie Lober ftumm. Und nun! - um's haar fich auszuraufen Und an den Banden binauf zu laufen! -

Mit Stichelreden, Naserumpfen Soll jeder Schurte mich beschippfen! Soll wie ein boser Schuldner siben, Bei jedem Zusallswortchen schwihen! Und mocht' ich sie zusammenschmeißen; Könnt' ich sie boch nicht Lügner heißen.

Was kommt heran? Was schleicht herbei? Irr' ich nicht, es sind ihrer zwep. Ift er's, gleich pact' ich ihn bei'm Felle, Soll nicht lebendig von der Stelle!

## Fauft. Mephistopheles.

Fauft.

Bie von dem Fenster dort der Sacristev Aufwärts der Schein des ew'gen Lämpchens flämmert Und schwach und schwächer seitwärts dämmert, Und Finsterniß drängt ringsum bei! So sieht's in meinem Busen nächtig.

Mephistopheles.

Und mir ist's wie dem Kählein schmächtig, Das an den Feuerleitern schleicht, Sich leis' dann um die Mauern streicht; Mir ist's ganz tugenblich dabei, Ein bischen Diebsgelüst, ein bischen Rammelen. So sputt mir schon durch alle Slieder Die herrliche Walpurgisnacht. Die fommt uns übermorgen wieder, Da weiß man doch warum man wacht. Fanft.

Rudt mohl der Schaft indeffen in die Soh', Den ich dorthinten flimmern feb'?

Mephistopheles.

Du kannst die Freude bald erleben, Das Kesselchen heranszuheben. Ich schielte neulich so hinein, Sind herrliche Löwenthaler drein.

Faust. Richt ein Geschmelde, nicht ein Ring, Meine liebe Buhle damit zu zieren?

Mephistopheles. Ich sah dabei wohl so ein Ding, Als wie eine Art von Perlenschnüren.

Fauft. So ift es recht! Mir thut es weh, Benn ich ohne Gefchente ju ihr geh'.

Mephistopheles.

Es follt' euch eben nicht verdrießen Umsonst auch etwas zu genießen. Jeht da der Himmel voller Sterne glüht, Sollt ihr ein wahres Kunststuck hören: Ich sing ihr ein moralisch Lied. Um sie gewisser zu bethören.

Singt jur Gitber.

Was machst du mir Bor Liebchens Thur, Kathrinchen, hier Bei frühem Tagesblice? Laß, laß es seyn! Er läßt bich ein Als Mädchen ein, Als Wädchen nicht zurüce.

Rehmt euch in Acht!
Ift es vollbracht,
Dann gute Nacht
Ihr armen, armen Dinger!
Habt ihr euch lieb,
Thut feinem Dieb
Nur nichts zu Lieb',
Als mit bem Ring am Kinger.

Balentin tritt vor.

Ben lockt du hier'? bei'm Element! Bermalebenter Rattenfänger! Jum Teufel erst das Instrument! Jum Teufel hinter drein den Sänger!

Mephistopheles. Die Cither ist entzwey! an ber ist nichts zu halten.

Balentin.

Run foll es an ein Schadelfpatten! Mephiftopheles zu Fauft.

Herr Doctor nicht gewichen! Frisch! Hart an mich an, wie ich euch führe. Heraus mit eurem Flederwisch! Nur zugestoßen! Ich parire.

Balentin.

Parire ben!

Mephistopheles.

Barum benn nicht?

Balentin.

Much ben!

Mephistopheles.

Gewiß!

Balentin.

3ch glaub' ber Teufel fict!

Bas ist denn das? Schon wird die Hand mir lahm. Mephistopheles w Taus.

Stop zu!

Balentin faut.

D weh!

Mephiftopheles.

Mun ift ber Lummel gahm!

Nun aber fort! Bir muffen gleich verschwinden: Denn schon entsteht ein morberlich Geschrei.

Ich weiß mich trefflich mit der Policep, Doch mit dem Blutbann schlecht mich abzufinden.

Marthe am Fenfier.

heraus! heraus!

Gretchen am Fenfler.

herbei ein Licht!

Marthe wie oben.

Man schilt und rauft, man schreit und ficht.

Bolt.

Da liegt schon einer tobt!

Marthe beraustretend.

Die Morder find fie denn entflohn?

Gretchen beraustretenb.

Wer liegt hier ?

Bolt.

Deiner Mutter Sohn. Gretchen.

Mmåchtiger! welche Noth!

Balentin.

ich sterbe! das ist balb gesagt
nd bälder noch gethan.
Bas steht ihr Weiber heult und klagt?
dommt her und hört mich an!

Alle treten um ibn.

Rein Gretchen sieh! bu bist noch jung, bist gar noch nicht gescheidt genung, Rachst deine Sachen schlecht.
ch sag' bir's im Vertrauen nur:
hu bist doch nun einmal eine Hur';
so sey's auch eben recht.

Gretchen.

Rein Bruder! Gott! Bas foll mir bas?

Malentin.

if unfern herr Gott aus dem Spaß. iefchehn ift leiber nun geschehn, nd wie es gehn kann, so wird's gehn. u fingst mit Einem heimlich an, iald kommen ihrer mehre dran, nd wenn dich erst ein Dutend hat, io hat dich auch die gange Stadt.

Benn erft bie Schande wird geboren, Bird fie heimlich jur Belt gebracht, nd man zieht den Schleier ber Nacht hr über Kopf und Ohren; Ja, man mochte sie gern ermorben. Bachs't sie aber und macht sich groß, Dann geht sie auch bei Tage bloß, Und ist doch nicht schoner geworben. Je häßlicher wird ihr Gesicht, Je mehr sucht sie des Tages Licht.

Ich seh' wahrhaftig schon die Zeit, Daß alle brave Bürgersleut', Wie von einer angesteckten Leichen, Won dir, du Mehe! seitab weichen. Dir soll das Herz im Leib verzagen, Wenn sie dir in die Augen sehn! Sollst keine goldne Kette mehr tragen! In der Kirche nicht mehr am Altar stehn! In einem schönen Spihenkragen Dich nicht bei'm Tanze wohlbehagen! In eine finstre Jammerecken Unter Bettler und Krüppel dich verstecken, Und wenn dir denn auch Gott verzeiht, Auf Erden sevn vermalebent!

Marthe.

Befehlt eure Seele Gott zu Gnaden! Bollt ihr noch Lastrung auf euch laden?

Balentin.

Konnt' ich bir nur an den burren Leib, Du schändlich kupplerisches Weib! Da hofft' ich aller meiner Sunden Bergebung reiche Maß zu finden.

Gretden. Bruder! Belde Sollenpein! Balentin.

ige, laß die Thranen fenn! a bich fprachft ber Ehre los, mir ben ichwerften Bergensftoß. ehe burch ben Tobesschlaf ott ein als Solbat und brav.

(Stirbt)

Befangen mich! Das Gewölbe Drangt mich! — Luft!

Bofer Geift.

Berbirg' dich! Sund' und Schande Bleibt nicht verborgen. Luft? Licht? Weh dir!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Cum vix justus sit securus.

Bofer Geift.

Ihr Antliß wenden Berklarte von dir ab. Die Hände dir zu reichen, Schauert's den Reinen. Beb!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus?

Gretden.

Nachbarin! Euer Flaschchen! — Sie fall in Ohnmacht,

Und leuchtet folecht, daß man bei jedem Schritte, Bor einen Baum, vor einen Felfen rennt! Erlaub' bağ ich ein Irrlicht bitte! Dort feb' ich eine, bas eben luftig brennt. Se da! mein Freund! Darf ich dich zu uns fodern? Bas willft bu fo vergebens lobern? Sep doch so gut und leucht' uns da hinauf!

Brrlidt.

Mus Chrfurcht, boff ich, foll es mir gelingen, Mein leichtes Ratutell zu zwingen; Rur gidgad geht gewöhnlich unfer Lauf.

Mephistopheles.

Ep! Ep! er bentt's ben Menfchen nachzuahmen. Geb er nur g'rab', in's Teufels Namen! Sonft blaf' ich ibm fein Klader = Leben aus.

Brrlicht.

3d merte wohl, ihr fend ber herr vom Saus, Und will mich gern nach euch bequemen. Allein bedenft! der Berg ift heute ganbertoll, Und wenn ein Irrlicht ench die Bege weifen foll, So mußt ihr's fo genau nicht nehmen.

Fauft, Mephiftopheles, Irrlicht mi meificefim

In bie Eraum = und Bauberfobare Sind wir, icheint es, eingegangen. Rubr' une qut and mach' bir Ebre! Dag wir vormarts baib gelangen, In ben weiten bben Raumen.

Geb' die Baume binter Baumen, Wie fie fcnell porüber ruden, Und die Klippen, die fich bucken,

Und die langen Felfennafen, Wie fie blafen!

Durch die Steine, burch ben Rasen Eilet Bach und Bachlein nieder. Sor' ich Rauschen? hor ich Lieder? Hor' ich holbe Liebesklage, Stimmen jener himmelstage? Was wir hoffen, was wir lieben! Und das Echo, wie die Sage Alter Zeiten, hallet wieder.

Uhu! Soubu! tont es naber, Raug und Ribis und ber Saber, Sind fie alle mach geblieben? Sind das Molde burch's Geftrauche? Lange Beine, bide Bauche! Und die Burgeln, wie die Schlangen, Binden fic aus Kels und Sande, Streden wunderliche Banbe, Uns ju ichrecken, uns ju fangen; Mus belebten berben Mafern Streden fie Dolppenfafern Nach bem Wandrer. Und bie Mause Taufendfarbig, ichaarenweife, Durch bas Moos und burch bie Beibel Und die Kunfenmurmer fliegen, Mit gebrangten Schwarme = 3ugen, Bum verwirrenben Geleite.

Aber fag' mir ob wir fteben, Ober ob wir weiter geben? Alles, alles icheint zu breben, Fels und Baume, bie Gefichter Schneiben, und bie irren Lichter, Die fich mehren, bie fich blaben.

Mephistopheles.

Faffe mader meinen Zipfet! hier ift fo ein Mittelgipfel, Bo man mit Erstaunen sieht, Bie im Berg der Mammon glubt.

Fauft.

Die feltsam glimmert durch die Grunde Ein morgenrotblich truber Schein! · Und selbst bis in die tiefen Schlunde Des Abgrunds wittert er binein. Da fteigt ein Dampf, bort gieben Schwaben, Sier leuchtet Gluth aus Dunft und Klor, Dann ichleicht fie wie ein garter Raben, Dann bricht fie wie ein Quell bervor. Sier ichlingt fie eine gange Strede, Mit hundert Abern, fich durch's Thal, Und bier in der gedrängten Ede Vereinzelt fie fich auf einmal. Da spruben Funten in der Nabe, Bie ausgestreuter goldner Ganb. Doch schau'! in ihrer gangen Sobe Entzündet fich die Felfenwand.

Mephistopheles.

Grieuchtet nicht zu biesem Feste Herr Mammon prächtig den Palast? Ein Gluc bag bu's gesehen hast; Ich spure schon bie ungestumen Gafte. Fauft.

Wie ras't die Windsbraut durch die Luft! Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacen!

Mephistopheles.

Du mußt bes Relfens alte Rippen paden, Sonft sturgt fie bich hinab in dieser Schlunde Gruft. Gin Rebel verdichtet die Nacht. Bore wie's durch die Balder fract! Aufgescheucht fliegen die Eulen. Bor', es splittern die Gaulen Emig gruner Palafte. Girren und Brechen ber Mefte! Der Stamme machtiges Drohnen! Der Wurzeln Anarren und Gahnen! Im fürchterlich verworrenen Kalle Ueber einander frachen fie alle, Und burd die übertrummerten Rlufte Bifden und heulen die Lufte. Borft du Stimmen in ber Bobe? In ber Ferne, in ber Rabe? Ja, ben gangen Berg entlang Stromt ein muthenber Baubergefang!

heren im Chor.

Die Heren zu dem Broden ziehn, Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grun. Dort sammelt sich der große Hauf, herr Urian sist oben auf. So geht es über Stein und Stock Es f — t die here, es st — t der Bock, Stimme.

Die alte Baubo tommt allein; Sie reitet auf einem Mutterschwein.

Chor.

So Ehre bem, wem Ehre gebahrt! Frau Baubo vor! und angeführt! Ein tuchtig Schwein und Mutter brauf, Da folgt ber ganze Herenhauf.

Stimme.

Belden Weg fommft bu ber?

Stimme.

Ueber'n Ilsenstein!

Da gudt' ich ber Eule in's Rest binein. Die macht ein Paar Augen!

Stimme.

O fahre zur Holle!

Bas reit'ft du fo schnelle!

Stimme.

Mich hat fie geschunden, Da fieh nur die Bunden!

Beren. Cher.

Der Weg ist breit, ber Weg ist lang, Bas ift bas für ein toller Drang? Die Gabel sticht, ber Befen frast, Das Kind erstidt, die Mutter plast.

> Heren meister. Salbes Chor. Wir schleichen wie die Schned' im Hans, Die Weiber alle sind voraus. Denn, geht es zu des Wosen Hans, Das Weib hat tausend Schritt voraus.

Andre Balfte. Wir nehmen das nicht fo genau, Mit taufend Schritten macht's bie Fran; Doch, wie fie auch fich eilen tann, Mit einem Sprunge macht's ber Mann.

Stimme oben.

Rommt mit, tommt mit, vom Felfenfee!

Stimmen von unten.

Wir mochten gerne mit in die Soh'. Wir waschen und bignt find mir gang und gar; Aber auch ewig unfruchtbar.

Beibe Chore.

Es schweigt ber Pind, es flieht ber Stern, Der trube Pond verbirgt fich gern. Im Sausen spruht das Zauber-Chor Viel tausend Feuersunten hervor.

Stimme bon unten.

Balte! Salte!

Stimme von oben. Wer ruft ba aus ber Felfenspalte?

Stimme unten.

Rehmt mich mit! Rehmt mich mit! Ich steige schon brevhundert Jahr, Und kann den Gipfel nicht erreichen. Ich mare gern bei Meinesgleichen.

Beibe Chore.

Es trägt ber Befen, trägt ber Stock, Die Gabel trägt, es trägt ber Bock; Wer heute fich nicht beben kann, Ift emig ein verlorner Mann. Salbhere unten.

Ich tripple nach, fo lange Zeit; Wie find bie andern schon so weit! Ich hab' ju hanse feine Rub', Und tomme hier boch nicht baju.

Chor ber Heren. Die Salbe gibt ben Heren Muth, Ein Lumpen ist zum Segel gut, Ein gutes Schiff ist jeder Trog; Der flieget nie, ber heut nicht flog.

Beibe Chore. Und wenn wir um den Gipfel ziehn, So streichet an dem Boden hin. Und dedt die Heide weit und breit Mit eurem Schwarm der Herenbeit. Sie laffen sich nieder.

Mephistopheles.
Das brangt und stößt, das ruscht und klappert!
Das zischt und quirit, das zieht und plappert!
Das leuchtet, spruht und stinkt und brennt!
Ein wahres Herenelement!
Nur fest an mir! sonst sind wir gleich getrennt.
Wo bist du?

Fauft in ber Ferne. Sier!

Mephistopheles.

Bas! dort schon hingeriffen?

Da werd' ich Hausrecht brauchen muffen.

Plat! Junter Boland tommt. Plat! füßer Pobel, Plat!
Hier, Doctor, fasse mich! und nun, in Einem Sat,

Laß uns aus bem Gebrang' entweichen; Es ist zu toll, sogar fur Meinesgleichen. Dort neben leuchtet was mit ganz besondrem Schein, Ge zieht mich was nach jenen Sträuchen. Komm, komm! wir schlupfen da hinein.

Fauft.

Du Geist bee Biberspruche! Nur ju! bu magst mich führen. Ich bente boch, bas war recht ting gemacht; Jum Broden wandeln wir in ber Balpurgisnacht, Um uns beliebig nun hieselbst ju isoliren.

Mephistopheles.

Da sieh nur welche bunten Flammen! Es ist ein muntrer Klub beisammen. Im Kleinen ist man nicht allein.

Fauft.

Doch broben mocht' ich lieber fenn! Schon feb' ich Gluth und Wirbelrauch. Dort ftromt bie Menge zu bem Bofen; Da muß fich manches Rathfel lofen.

Mephistopheles.

Doch manches Rathfel knupft sich auch. Laß du die große Welt nur sausen, Wir wollen bier im Stillen hausen. Es ist doch lange hergebracht, Daß in der großen Welt man kleine Welten macht. Da seh' ich junge Herchen nacht und bloß, Und alte die sich klug verhüllen. Sepd freundlich, nur um meinetwillen; Die Muh' ist klein, der Spaß ist groß.

Ich bore was von Instrumenten touen!
Berflucht Geschnarr! Man muß sich dran gewöhnen,
Komm mit! Komm mit! Es kann nicht anders seun,
Ich tret' heran und führe dich herein,
Und ich verbinde dich aus nene.
Bas sagst du, Freund? das ist kein kleiner Raum.
Da sieh nur hin! du siehst das Ende kaum.
Ein Hundert Feuer brennen in der Reihe;
Man tanzt, man schwaht, man kocht, man trinkt, man liebt;
Nun sage mir, wo es was bessers gibt?

### Fanft.

Willst du dich nun, um uns hier einzuschren, Als Zaub'rer oder Teufel produciren?

Mephistopheles.

3war bin ich sehr gewohnt incognito zu gehn, Doch läßt am Galatag man seinen Orden sehn. Ein Anieband zeichnet mich nicht aus, Doch ist der Pferdesuß hier ehrenvoll zu Haus. Siehst du die Schnecke da? Sie kommt herangekrochen; Mit ihrem tastenden Sesicht
Hat sie mir schon was abgerochen.
Wenn ich auch will, verläugn' ich hier mich nicht.
Komm nur! von Feuer gehen wir zu Feuer,
Ich bin der Werber und du bist der Freyer.

Bu einigen, die um verglimmenbe Roblen üben.

Ihr alten Herrn, was macht ihr hier am Enbe? Ich lobt' euch, wenn ich euch hubsch in ber Mitte fanbe, Bon Saus umgirft und Jugendbraus; Genug allein ist jeder ja ju Haus. Beneral

Wer mag auf Nationen trauen! Man habe noch so viel für fie gethan; Denn bei dem Bolt, wie bei den Frauen, Steht immerfort die Jugend oben an.

Minifter.

Jest ist man von dem Rechten allzuweit, Ich lobe mir die guten Alten; Denn freilich, da wir alles galten, Da war die rechte goldne Zeit.

Parvenů.

Wir waren wahrlich auch nicht dumm, Und thaten oft was wir nicht follten; Doch jeho kehrt sich alles um und um, Und eben da wir's fest erhalten wollten.

Autor.

Ber mag wohl überhaupt jest eine Schrift Bon mäßig klugem Inhalt lesen! Und was das liebe junge Bolk betrifft, Das ist noch nie so nasewels gewesen.

> Mephistopheles, ber auf einmal febr alt erscheint.

Bum jungsten Tag fuhl' ich bas Wolf gereift, Da ich jum lettenmal den Hexenberg ersteige, Und, weil mein Faschen trube läuft, So ist die Welt auch auf der Neige.

Trobelbere.

Ihr Herren geht nicht fo vorbei! Laft die Gelegenheit nicht fahren! Aufmerksam blickt nach meinen Baaren; Es steht dahler gar mancherlei. Und boch ist nichts in meinem Laben, Dem keiner auf der Erde gleicht, Das nicht einmal jum tucht'gen Schaben Der Menschen und der Belt gereicht. Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut gestoffen, Kein Kelch, aus dem sich nicht, in ganz gesunden Leib, Berzehrend heißes Gift ergossen, Kein Schmuck, der nicht ein liebenswürdig Beib Berführt, kein Schwert das nicht den Bund gebrochen, Nicht etwa hinterrucks den Segenmann durchstochen.

Mephistopheles.

Frau Muhme! Sie versteht mir schlecht die Zeiten, Gethan geschehn! Geschehn gethan! Berleg' sie sich auf Neuigkeiten! Nur Neuigkeiten ziehn uns an.

Fauft.

Daß ich mich nur nicht selbst vergesse! Heiß' ich mir das doch eine Messe!

Mephistopheles.

Der gange Strudel ftrebt nach oben; Du glaubst gu schieben und bu wirft geschoben.

Kauft.

Ber ift benn bas?

Mephistopheles. Betrachte sie genau!

Lilith ist das.

Rauft.

Ber?

Mephistopheles. Adams erste Frau. Nimm bich in Acht vor ihren schonen Haaren, Bor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Benn sie bamit den jungen Mann erlangt, So läßt sie ihn sobald nicht wieder fahren.

Rauft.

Da figen zwep, die alte mit der jungen; Die haben ichon mas rechts gefprungen!

Mephistopheles.

Das hat nun heute feine Ruh'. Es geht zum neuen Tanz; nun fomm! wir greifen zu.

Fauft mit ber jungen tangenb.

Einst hatt' ich einen schönen Traum; Da sah ich einen Apfelbaum, Zwen schöne Aepfel glänzten dran, Sie reizten mich, ich stieg hinan.

Die Schone.

Der Aepfelchen begehrt ihr fehr Und schon vom Paradiese ber. Bon Freuden fuhl' ich mich bewegt, Daß auch mein Garten solche trägt.

Mephiftopheles mit ter Alten.

Einst hatt' ich einen musten Traum; Da sah' ich einen gespaltnen Baum, Der hatt' ein — — ; So — es war, gefiel mir's boch.

Die Mite.

Ich biete meinen besten Gruß Dem Ritter mit bem Pferdefuß! Salt' er einen — bereit, Wenn er — — nicht scheut.

Prottophantasmift.

Berfluchtes Bolt! was unterfteht ihr end?
Sat man euch lange nicht bewiefen,
Ein Geift fteht nie auf orbentlichen guben?
Run tangt ihr gar, uns andern Menfchen gleich!

Die Schone tangend.

Bas will benn ber auf unferm Ball? Kauft tangenb.

Ep! ber ist eben überall.

Bas andre tanzen muß er schäßen.

Rann er nicht jeden Schritt beschwäßen,
So ist der Schritt so gut als nicht geschehn.

Am meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehn.

Benn ihr euch so im Kreise drehen wolltet,
Wie er's in seiner alten Mühle thut,

Das hieß er allenfalls noch gut;

Besonders wenn ihr ihn darum begrüßen solltet.

Proftophantasmist.

Ihr sepb noch immer da! Nein bas ist unerhört. Berschwindet doch! Wir haben ja aufgeklart! Das Teufelspack es fragt nach keiner Regel. Wir sind so klug und dennoch spukt's in Tegel. Wie lange hab' ich nicht am Wahn hinausgekehrt Und nie wird's rein, das ist doch unerhört!

Die Schine.

So bort doch auf une hier ju ennuniren! Proftophantasmift.

Ich fag's euch Geistern in's Gesicht, Den Geistesbespotismus leid' ich nicht; Mein Geist kann ihn nicht exerciren. Seut, seh' ich, will mir nichts gelingen; Doch eine Reise nehm' ich immer mit Und hoffe noch, vor meinem letten Schritt, Die Teufel und die Dichter zu bezwingen.

Mephiftopheles.

Er wird fich gleich in eine Pfate fegen, Das ift bie Art wie et fich foulagirt, Und wenn Blutegel fich an feinem Steif ergeben, Ift er von Geiftern und von Geift eurirt.

Bu Faust, der aus dem Tanz getreten ist. Bas läffest du das schone Mädchen fahren? Das dir zum Tanz so lieblich sang?

Fauft.

Ach! mitten im Gesange sprang Ein rothes Mauschen ihr aus dem Munbe.

Mephistopheles.

Das ift was rechts! Das nimmt man nicht genau; Genug die Maus war doch nicht grau. Ber fragt barnach in einer Schäferstunde?

Fauft.

Dann fah' ich -

Mephistopheles. Was?

sab f

Fauft.

Mephifto, fiehft bu bort Ein blaffes, schönes Kind allein und ferne fiehen? Sie schiebt fich langsam nur vom Ort,

Sie fcheint mit gefchloff nen gugen ju geben.

3ch muß betennen, daß mir baucht, Daß fie dem guten Gretchen gleicht.

Von ber Meduse hast du ja gehört.

Mephistopheles.
Laß das nur stehn! Dabei wird's niemand wohl.
Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol.
Ihm zu begegnen ist nicht gut;
Bom starren Blick erstarrt des Menschen Blut,
Und er wird fast in Stein verkehrt,

Faust. Furwahr es sind die Augen einer Tobten, Die eine liebende Hand nicht schloß. Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten, Das ist der suße Leib, den ich genoß.

Mephistopheles. Das ist die Zauberen, du leicht verführter Chor! Denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor.

Fauft. Belch eine Wonne! welch ein Leiben! Ich kann von diesem Blid nicht scheiden. Bie sonderbar muß diesen schönen Hals Ein einzig rothes Schnurchen schmuden, Nicht breiter als ein Messerruden!

Mephistopheles.
Sanz recht! ich feh' es ebenfalls.
Sie fann bas Haupt auch unter'm Arme tragen;
Denn Perseus hat's ihr abgeschlagen. —
Nur immer biese Lust zum Wahn!
Komm boch bas Hügelchen heran,

Hier ist's so lustig wie im Prater; Und hat man mir's nicht angethan, So seh' ich wahrlich ein Theater. Was gibt's benn ba?

Gervibilis.

Gleich fångt man wieber an.

Ein neues Stud, das lehte Stud von sieben; Soviel zu geben ist allhier der Brauch. Ein Dilettant hat es geschrieben, Und Dilettanten spielen's auch. Berzeiht ihr Herrn, wenn ich verschwinde; Mich dilettirt's den Vorhang aufzuziehn.

Mephistopheles.

Benn ich euch auf bem Blodeberg finde, Das find' ich gut; benn ba gehort ihr bin.

| I |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| 1 |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | • |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

# Walpurgisnachtstraum

ober

Oberons und Titanias goldne Hochzeit.

Intermesso.

|  |   | · | , |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  | • |   |   |
|  | , |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

Theatermeifter.

Heute ruhen wir einmal Miedings wadre Sohne. Alter Berg und feuchtes Thal, Das ist die ganze Scene!

Berold.

Daß die Hochzeit golden sen Soll'n funfzig Jahr senn vorüber; Aber ist der Streit vorbei, Das golden ist mir lieber.

Oberon.

Send ihr Geister wo ich bin, So zeigt's in diesen Stunden; König und die Königin, Sie sind aus's neu verbunden.

Puc.

Kommt der Pud und breht sich quer Und schleift den Fuß im Reihen; Hundert kommen hinterher ' Sich auch mit ihm zu freuen.

Uriel.

Ariel bewegt den Sang In himmlisch reinen Tonen; Biele Frahen lockt sein Klang, Doch lockt er auch die Schönen. Oberon.

Gatten die fich vertragen wollen, Lernen's von uns beiden! Benn fich zweve lieben follen, Braucht man fie nur zu scheiben.

Titania.

Schmollt ber Mann und grillt die Frau, So faßt sie nur behende, Führt mir nach dem Mittag Sie Und Ihn an Nordens Ende.

Ordefter Tutti.

Fortissimo.

Fliegenschnaus' und Midennas' Mit ihren Anverwandten, Frosch im Laub' und Griff' im Graf' Das sind die Mustanten!

Golo.

Seht da tommt ber Dubelfad! Es ist die Seifenblase. Hort ben Schnedeschnideschnad Durch seine stumpfe Nase.

Geift ber fich erft bilbet. Spinnenfuß und Ardtenbauch Und Flugelchen dem Wichtchen! Iwar ein Thierchen gibt es nicht, Doch gibt es ein Gedichtchen.

Ein Parchen. Rleiner Schritt und hoher Sprung Durch honigthau und Dufte; 3war du trippelft mir gennug, Doch geht's nicht in bie Lufte. Reugierfger Reifenber. Ift das nicht Masteraden = Spott? Soll ich ben Augen trauen? Oberon ben schönen Gott Auch heute hier zu schauen!

Orthobor.

Reine Rlauen, teinen Schwang! Doch bleibt es außer Zweifel, So wie bie Götter Griechenlands, So ist auch er ein Leufel.

Rordischer Kunstler. Bas ich ergreife das ist beut Furmahr nur stizzeuweise; Doch ich bereite mich bei Zeit Zur italian'schen Reise.

Purift. Ach! mein Unglud führt mich ber: Bie wird nicht hier geludert! Und von dem ganzen herenheer Sind zwepe nur gepudert.

Junge Here. Der Puder ist so wie der Rock Für alt' und graue Weibchen; Drum sis' ich nackt auf meinem Bock Und zeig' ein derbes Leibchen.

Matrone.

Wir haben zu viel Lebensart Um hier mit euch zu maulen; Doch hoff ich, follt ihr jung thib zart, So wie ihr send, verfaulen. Capellmeifter.

Fliegenschnaus' und Mückennas' Umschwärmt mir nicht bie Nacte! Frosch im Laub' und Grill' im Gras' So bleibt doch auch im Lacte!

> Binbfahne nach ter einen Seite.

Sefellschaft wie man wunschen kann. Bahrhaftig lauter Braute! Und Junggesellen, Mann-für Mann, Die hoffnungsvollsten Leute.

Binbfahne nach ber andern Seite.

Und thut sich nicht der Boben auf Sie alle zu verschlingen, So will ich mit behendem Lauf Bleich in die Holle springen.

Xenien.

Als Infecten sind wir da, Mit kleinen scharfen Scheren, Satan, unsern Herrn Papa, Nach Würden zu verehren.

hennings.

Seht! wie sie in gebrangter Schaar Naiv zusammen scherzen. Um Ende sagen sie noch gar, Sie hatten gute Herzen. Mu faget.

Ich mag in diesem Herenheer Mich gar zu gern verlieren; Denn freilich diese wüßt' ich eh'r, Als Musen anzuführen.

Ci - devant Gentus ber Zett. Mit rechten Leuten wird man was. Komm, faffe meinen Zipfel! Der Blodeberg, wie der deutsche Parnaß, hat gar einen breiten Gipfel.

Rengieriger Reisenber. Sagt wie heißt der fteise Mann? Er geht mit ftolgen Schritten. Er schnopert was er schnopern tann. "Er fourt nach Jesuiten."

Rranich.

In dem Klaren mag ich gern Und auch im Trüben fischen; Darum seht ihr den frommen herrn Sich auch mit Teufeln mischen.

Beltfinb.

Ja für bie Frommen, glaubet mir, Ift alles ein Behitel; Sie bilben auf bem Blodeberg hier Gar manches Conventitel.

Tanger.

Da kommt ja wohl ein neues Chor? Ich hore ferne Trommeln. Nur ungestört! es sind im Robr Die unisonen Dommeln. Tangmeifter.

Wie jeder doch die Beine lupft! Sich wie er kann herauszieht! Der Krumme fpringt, der Plumpe hupft Und fragt nicht wie es aussieht.

Fideler.

Das haßt fich schwer bas Lumpenbad Und gab' fich gern bas Restchen; Es eint sie hier ber Dubelfac Wie Orpheus Leper bie Bestjen.

Dogmatttet.
Ich laffe mich nicht irre schrei'n, Richt durch Kritit noch Zweifel.
Der Teufel muß doch etwas sepu; Wie gab's denn sonst auch Teufel?

Idealift.

Die Phantasse in meinem Sinn Ist dießmal gar zu berrisch. Furwahr, wenn ich das alles bin, So bin ich heute narrisch.

Realist.

Das Wesen ist mir recht jur Qual Und muß mich bag verbrießen; Ich stebe hier zum erstenmal Nicht fest auf meinen Fußen.

Supernaturalift. Mit viel Bergnügen bin ich ba Und freue mich mit biefen; Denn von ben Teufeln tann ich ja Auf gute Geister schließen. Steptifer.

Sie gehn ben Flammchen auf ber Spur, Und glaub'n fich nah dem Schape. Auf Teufel reimt der Zweifel nur; Da bin ich recht am Plate.

Capell meister.
Frosch im Laub' und Grill' im Graf'
Bersluchte Dilettanten!
Fliegenschnauz' und Mückennas'
Ihr send doch Musstanten!

Die Gewandten. Sanssouci so heißt das heer Bon lustigen Geschöpfen, Auf den Fußen geht's nicht mehr, Drum gehn wir auf den Köpfen.

Die Unbehülflichen.
Sonst haben wir manchen Biffen erschranzt,
Nun aber Gott befohlen!
Unsere Schuhe sind durchgetanzt,
Wir laufen auf nacten Sohlen.

Jrelichter. Bon dem Sumpfe kommen wir,

Boraus wir erst entstanden; Doch sind wir gleich im Reihen hier Die glanzenden Galanten.

Sternschnuppe. Aus der Sobe fcos ich ber 3m Stern = und Feuerscheine, Liege nun im Grafe quer, Ber hilft mir auf die Beine?

Die Maffiven. Plat und Plat! und ringsherum! So gehn die Gräschen nieder, Geister tommen, Geister auch Sie haben plumpe Glieder.

Puc.

Tretet nicht so mastig auf Bie Elephantenkälber, Und der plumpst' an diesem Tag Sen Puck ber berbe selber.

Ariel.

Sab die liebende Natur Sab der Geist euch Flügel, Folget meiner leichten Spur, Auf zum Rosenhügel!

> Ord ester. Pianissimo.

Wolkenzug und Nebelstor Erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Rohr Und alles ist zerstoben.

#### Tråber Lag.

#### F . 1 b.

# Fauft. Mephistopheles.

# Fauft.

Im Elend! Verzweiselnd! Erbarmlich auf ber Erbe lange verirrt und nun gefangen! Als Missethäterin im Kerker zu entsehlichen Qualen eingesperrt das holde unselige Geschöpf! Bis dahin! dahin! — Verrätherischer, nichtswürdiger Geist, und das hast du mir verheimlicht! — Steh nur, steh! Balze die teuslischen Augen ingrimmend im Kopf herum! Steh und trube mir durch deine unerträgliche Gegenwart! Gefangen! Im unwiederbringlichen Elend! Bosen Geistern übergeben und der richtenden gefühllosen Menschheit! Und mich wiegst du indeß in abgeschmackten Zerstreuungen, verdirgst mir ihren wachssenden Jammer und lässess die hülflos verderben!

Mephistopheles.

Sie ift bie erfte nicht.

# Faust.

Sund! abscheuliches Unthier! — Wandle ihn, du unendlicher Geist! wandle den Burm wieder in seine Sundsgestalt, wie er sich oft nachtlicher Beise gefiel vor mir herzutrotten, dem harmlosen Bandrer vor die Füße zu kollern und sich dem niederstürzenden auf die Schultern zu hängen. Band ibn wieber in seine Lieblingsbildung, daß er vor mir im Sand auf dem Band triede, ich ibn mit Jusen trete, den Verworsnen! — Die erste nicht! — Jammer! Jammer! von keiner Menschenseele zu fassen, daß mehr als ein Geschöpf in die Liefe dieses Elendes versant, daß nicht das erste genngthat für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Todesnoth vor den Augen des ewig Verzeihenden! Mir wühlt es Mark und Leben durch, das Elend dieser einzigen; du grinsest gelassen über das Schicksal von Tausenden hin!

Mephiftopheles.

Run find wir ichon wieder an ber Grange unfres Biges, da wo euch Menichen der Ginn überschnappt. Barum machft bu Gemeinschaft mit uns, wenn du fie nicht durchführen tannft? Billft fliegen und bift vor'm Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns dir auf, ober bu dich uns?

Fauft.

Fletsche beine gefräßigen Jahne mir nicht so entgegen! Mir efelt's! — Großer herrlicher Geist, ber bu mir zu ersicheinen murbigtest, ber du mein herz fennest und meine Geele, warum an ben Schandgesellen mich schmieden, ber fich am Schaben weibet und an Verberben sich lett?

Mephistopheles.

Endigst bu?

Fauft.

Rette sie! ober weh bir! Den gräßlichsten Fluch über bich auf Jahrtausende!

Mephistopheles.

Ich tann bie Bande des Rachers nicht lofen, feine Riegel nicht offnen. — Rette sie! — Wer war's, ber fie in's Berderben sturzte? Ich ober bu?

Fauft blidt wild umber.

# Mephistopheles.

Greifft bu nach bem Donner? Bohl, daß er euch elenden Sterblichen nicht gegeben ward! Den unschuldig entgegnenden ju zerschmettern, das ift so Eprannen - Art fich in Berlegen- beiten Luft zu machen.

Fauft.

Bringe mich bin! Sie foll frei fepn!

Mephistopheles.

Und die Gefahr der du bich aussehelt? Wiffe, noch liegt auf der Stadt Blutschuld von beiner Sand. Ueber des Erschlagenen Statte schweben rachende Geister und lauern auf den wiederkehrenden Morder.

Fauft.

Noch bas von bir? Mord und Tod einer Belt über bich Ungeheuer! Führe mich hin, fag' ich, und befrei' fie!

Mephistopheles.

Ich führe bich und was ich thun fann, bore! Sabe ich alle Macht im himmel und auf Erben? Des Thurners Sinne will ich umnebeln, bemächtige bich der Schluffel und führe sie heraus mit Menschenhand. Ich wache! die Zauberpferde sind bereit, ich entführe euch. Das vermag ich.

Fauft.

Auf und bavon!

### Racht, offen Felb.

Fauft. Mephiftopheles, auf schwarzen Pferben baber braufenb.

Fauft.

Bas weben bie bort um ben Rabenftein?

Mephistopheles.

Beiß nicht mas fie tochen und ichaffen.

Fauft.

Schweben auf, fcweben ab, neigen fich, bengen fich.

Mephistopheles.

Eine herenzunft.

Faust.

Sie ftreuen und weihen.

Mephistopheles.

Borbei! Vorbei!

#### Rerter

Fanft, mit einem Bund Schluffel und einer Lampe, vor einem eifernen Thurchen.

Mich fast ein langst entwohnter Schauer, Der Menschheit ganzer Jammer fast mich an. hier wohnt sie hinter dieser seuchten Mauer, Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn! Du zauderst zu ihr zu geben! Du fürchtest sie wieder zu sehen! Fort! Dein Zagen zögert den Tod heran.

Er ergreift bas Schloft. Es fingt inwendig.

Meine Mutter, die Hur, Die mich umgebracht hat! Mein Bater, der Schelm, Der mich gessen hat! Mein Schwesterlein klein Hub auf die Bein, An einem kühlen Ort; Da ward ich ein schönes Waldvögelein; Kliege fort, sliege fort!

Fauft auffchließenb.

Sie ahnet nicht, daß der Geliebte lanscht, Die Ketten klirren hort, das Stroh, das rauscht. Margarete sich auf dem Lager verbergend. Weh! Weh! Sie kommen. Bittrer Tod!

Ranft leife.

Still! Still! ich tomme bich ju befreien.

Margarete fic vor ihn himvåljend.

Bift bu ein Mensch, so fühle meine Noth.

Rauft.

Du wirst die Wachter aus dem Schlafe schreien! Er fast die Ketten, sie auswichließen.

Margarete auf ben Anieen.

Wer hat dir Henter diese Macht Ueber mich gegeben! Du holst mich schon um Mitternacht. Erbarme dich und laß mich leben! Ist's morgen früh nicht zeitig genung?

Gie fteht auf.

Bin ich boch noch so jung, so jung!
Und soll schon sterben!
Schon war ich auch, und bas war mein Berberben.
Nah' war der Freund, nun ist er weit;
Zerrissen liegt ber Kranz, die Blumen zerstreut.
Fasse mich nicht so gewaltsam an!
Schone mich! Was hab' ich dir gethan?
Laß mich nicht vergebens flehen,
Hab' ich bich boch mein Tage nicht gesehen!

gauft.

Berd' ich ben Jammer überfteben!

Margarete.

Ich bin nun ganz in beiner Macht. Laß mich nur erst das Kind noch tränken. Ich herzt' es diese ganze Nacht; Sie nahmen mir's um mich zu kränken Und sagen nun, ich hätt' es umgebracht. Und niemals werd' ich wieder sroh. Sie singen Lieder auf mich! Es ist bos von den Leuten! Lin altes Mährchen endigt so, Wer beißt sie's beuten?

Rauft wirft fich nieber.

Ein Liebender liegt bir ju Fugen Die Jammerknechtschaft aufzuschließen.

Margarete wirft fich zu ihm.

D laß uns knien die Heil'gen anzurufen! Sieh! unter diesen Stufen, Unter der Schwelle Siedet die Holle! Der Bose, Mit furchtbarem Grimme, Macht ein Getose!

Rauft laut.

Gretchen! Gretchen!

Margarete aufmerksam.

Das war des Freundes Stimme!
Sie springt auf. Die Ketten sallen ab.
Wo ist er? Ich hab' ihn rusen hören.
Ich bin frei! Mir soll niemand wehren.

An feinen Sals will ich fliegen, An feinem Bufen liegen! Er rief Gretchen! Er ftand auf ber Schwelle. Mitten burch's Seulen und Rlappen ber Solle, Durch ben grimmigen, teuflischen Sohn, Erfannt' ich ben fugen, ben liebenden Con.

gauft.

Ich bin's!

Margarete.

Du bist's! O sag' es noch einmal! Ihn faffend.

Er ist's! Er ist's! Bobin ist alle Qual? Bobin die Angst des Kerkers? der Ketten? Du bist's! Kommst mich zu retten! Ich bin gerettet! — Schon ist die Straße wieder da, Auf der ich bich zum erstenmale sah. Und der heitere Garten, Bo ich und Marthe beiner warten.

Fauft fortfirebend.

Romm mit! Romm mit!

Margarete.

D weile!

Beil' ich boch so gern wo bu weilest.
Riebtosenb.

Rauft.

Gile!

Wenn du nicht eilest, Werden wir's theuer bugen muffen. Margarete.

Bie? du kannst nicht mehr kussen? Mein Freund, so kurz von mir entsernt, Und hast's Kussen verlernt? Barum wird mir an deinem Halse so bang? Benn sonst von deinen Worten, deinen Bliden Ein ganzer Himmel mich überdrang, Und du mich kustest als wolltest du mich erstiden. Kusse mich! Sonst kussen

Sie umfaßt ibn.

D weh! beine Lippen find talt, Sind flumm.
Bo ift bein Lieben
Geblieben?
Ber brachte mich brum?

Gie wendet fich von ihm.

Rauft.

Komm! Folge mir! Liebchen, fasse Muth!
Ich herze bich mit tausendfacher Gluth;
Nur folge mir! Ich bitte dich nur dieß!
Wargarete zu ihm gewender.

Und bift bu's benn? Und bift du's auch gewiß?

Faust.

Ich bin's! Komm mit!

Margarete.

Du machft die Fesseln los, Rimmst wieder mich in beinen Schoos. Bie kommt es, daß du dich vor mir nicht scheust? — Und weißt du benn, mein Freund, wen du befreist? gauft.

Romm! tomm! Schon weicht bie tiefe Racht.

Margarete.

Meine Mutter hab' ich umgebracht,
Mein Kind hab' ich ertränkt.
Bar es nicht dir und mir geschenkt?
Dir auch — Du bist's! ich gland' es kaum.
Sib deine Hand! Es ist kein Traum!
Deine liebe Hand! — Ach aber sie ist seucht!
Bische sie ab! Wie mich däucht
It Blut dran.
Uch Gott! Was hast du gethan!
Stede den Degen ein;
Ich bitte dich drum!

Fauft.

Laf bas Bergang'ne vergangen fevn, Du bringst mich um.

Margarete.

Nein, du mußt übrig bleiben!
Ich will bir die Gräber beschreiben.
Für die mußt du sorgen
Gleich morgen;
Der Mutter den besten Plaß geben,
Meinen Bruder sogleich darneben,
Mich ein wenig bei Seit',
Nur nicht gar zu weit!
Und das Kleine mir an die rechte Brust.
Niemand wird sonst bei mir liegen! —
Mich an beine Seite zu schmiegen

Das war ein sußes, ein holdes Gluck! Aber es will mir nicht mehr gelingen; Mir ist's als mußt' ich mich zu dir zwingen, Als stießest du mich von dir zurück; Und doch bist du's und blickt so gut, so fromm.

Fauft.

Fühlst du daß ich es bin, so tomm! Margarete.

Dahinaus?

Rauft.

In's Freie.

Margarete.

Ift bas Grab brauß',

Lauert der Tod, so fomm! Bon hier in's ewige Ruhebett Und weiter keinen Schritt — On gehst nun fort? D Heinrich, könnt' ich mit! Kaust.

On kannst! So wolle nur! Die Thur steht offen. Margarete.

3ch darf nicht fort; für mich ist nichts zu hoffen. Bas hilft es fliehn? Sie lauern doch mir auf. Es ist so elend betteln zu mussen, Und noch dazu mit bosem Gewissen! Es ist so elend in der Fremde schweisen, Und sie werden mich doch ergreisen!

Fauft.

3ch bleibe bei bir.

Margarete.

Geschwind! Geschwind! Rette bein armes Kinb. Fort! Immer ben Weg Am Bach binauf, Ueber den Steg, In den Wald hinein, Links wo die Planke steht, Im Teich. Faß es nur gleich! Es will sich heben, Es zappelt noch! Rette! rette!

Fauft.

Besinne dich boch! Nur Einen Schritt, so bist du frei!

Margarete.

Baren wir nur den Berg vorbei!
Da sist meine Mutter auf einem Stein,
Es fast mich kalt bei'm Schopfe!
Da sist meine Mutter auf einem Stein
Und wadelt mit dem Kopfe;
Sie winkt nicht, sie nickt nicht, der Kopf ist ihr schwer,
Sie schlief so lange, sie wacht nicht mehr.
Sie schlief damit wir uns freuten.
Es waren glückliche Zeiten!

Faust. ilft kein Saa

Hilft hier tein Flehen, hilft tein Sagen; So wag' ich's dich hinweg zu tragen.

Margarete.

Laß mich! Nein, ich leibe teine Gewalt! Faffe mich nicht fo morderisch an! Souft hab' ich bir ja alles ju lieb gethau. Fauft.

r Tag graut! Liebchen! Liebchen!

Margarete.

g! Ja es wird Tag! ber lette Tag bringt herein; ein Hochzeittag follt' es fenn!

g niemand daß du icon bei Gretchen warft.

:h meinem Rrange!

ist eben geschehn!

r werben uns wiederfehn;

er nicht bei'm Tanze.

e Menge brangt fich, man hort fie nicht.

r Plat, die Gaffen

nnen sie nicht fassen.

e Glode ruft, bas Stabden bricht.

e sie mich binden und pacen!

m Blutftuhl bin ich fcon entruckt.

on zuckt nach jedem Nacken

: Scharfe die nach meinem zuckt.

umm liegt die Belt wie bas Grab!

Kauft.

war' ich nie geboren!

Mephistopheles erscheint braußen.

f! oder ihr send verloren.

rifes Jagen! Zaudern und Plaudern!

ine Pferde schaudern,

r Morgen bammert auf.

Margarețe.

is steigt aus bem Boden herauf?

r! der! Schick' ihn fort!

is will ber an dem heiligen Ort?

will mich!

Fauft.

Du follft leben!

Margarete.

Gericht Gottes! Dir hab' ich mich übergeben! Mephistopheles zu Kauft.

Romm! tomm! 3ch laffe bich mit ihr im Stich.

Dein bin ich, Bater! Nette mich! Ihr Engel! Ihr beiligen Schaaren, Lagert euch umber, mich zu bewahren! Heinrich! Mir graut's vor bir.

Mephistopheles.

Sie ist gerichtet!

Stimme von oben.

Ift gerettet!

Mephistopheles zu Vanft.

Ber ju mir!

Berfchwindet mit Fauft.

Stimme von innen, verhallenb.

Beinrich! Beinrich!

Fau u st.

3 wenter Theil.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | ) |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | - |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

#### Anmuthige Gegenb.

Rauft auf blumigen Rafen gebettet, ermubet, unruhig, ichlaffuchend.

# Dammerung.

Geifter: Rreis ichwebend bewegt, anmuthige fleine Geftalten.

Mriel Gefang von Meoleharfen begleitet.

Wenn der Bluthen Fruhlings=Regen Ueber alle schwebend finkt, Wenn der Felder grüner Segen Allen Erdgebornen blinkt, Kleiner Elfen Geistergröße Eilet wo sie helfen kann, Ob er heilig, ob er böse, Jammert sie der Ungluckmann.

Die ihr dieß Saupt umschwebt im luft'gen Kreise, Erzeigt euch hier nach edler Elfen Weise, Besänftiget des Herzens grimmen Strauß, Entfernt des Vorwurfs glübend bittre Pfeile, Sein Innres reinigt von erlebtem Graus. Vier sind die Pausen nächtiger Weile, Run ohne Säumen füllt sie freundlich aus.

Erst senkt sein Haupt auf's tuble Polster nieber, Dann babet ihn im Thau aus Lethe's Fluth; Gelent sind bald die trampferstarrten Glieber, Wenn er gestärft dem Tag entgegen ruht; Bollbringt der Elsen schönste Pflicht, Gebt ihn jurud dem heiligen Licht.

Chor.

Einzeln, ju zwenen und vielen, abwechselnd und gefammelt.

Benn sich lau die Lufte fullen Um den grunumschränkten Plan, Suße Dufte, Nebelhüllen Senkt die Dammerung heran. Lispelt leise süßen Frieden, Wiegt das herz in Kindesruh; Und den Augen dieses Müden Schließt des Tages Pforte zu.

Nacht ist schon hereingefunten Schließt sich heilig Stern an Stern, Große Lichter, kleine Funken, Glibern nah und glanzen fern; Glibern hier im See sich spiegelnd Glanzen droben klarer Nacht, Tiefsten Ruhens Gind besiegelnd herrscht des Mondes volle Pracht.

Schon verloschen find die Stunden, Hingeschwunden Schmerz und Glad; Fühl' es vor! Du wirst gefunden; Eraue neuem Tagesblick.

Thaler grunen, Sügel schwellen, Buschen sich zu Schatten : Ruh; Und in schwanten Silberwellen Boat die Saat der Ernte zu.

Bunsch um Bunsche zu erlangen Schaue nach dem Glanze dort! Leise bist du nur umfangen, Schlaf ist Schale, wirf sie fort! Saume nicht dich zu erdreisten Benn die Menge zaudernd schweift; Alles kann der Eble leisten, Der versteht und rasch ergreift.

Ungeheures Getofe berfundet bas Berannaben ber Sonne.

#### Mrfel.

Horchet! horcht! dem Sturm der Horen, Tonend wird für Geistes - Ohren Schon der neue Tag geboren.
Felsenthore knarren rasselnd Phobus Räder rollen prasselnd, Welch Getose bringt das Licht! Es trommetet, es posaunet, Auge blinzt und Ohr erstaunet, Unerhörtes hört sich nicht.
Schlüpset zu den Blumenkronen, Tieser tieser, still zu wohnen, In die Felsen unter's Laub; Trifft es euch so send ihr taub.

Kauft.

Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig, Metherische Dammerung milbe ju begrußen; Du Erde warst duch biese Racht beständig Und athmest neu erquickt zu meinen Küßen, Beginnest icon mit Luft mich zu umgeben, Du regit und rubrit ein fraftiges Beidliegen, Bum hochsten Dasevn immerfort zu streben. — In Dammerichein liegt icon bie Belt erichloffen, Der Bald ertont von taufendstimmigem Leben, Thal aus, Thal ein ift Nebelftreif ergoffen, Doch fenet fich himmelselarheit in die Tiefen, Und Zweig und Aefte, frifch erquidt, entsproffen Dem duft'gen Abgrund wo verfentt fie ichliefen; Much Karb' an Karbe flart fich los vom Grunde, Bo Blum' und Blatt von Bitterperle triefen, Ein Paradies wird um mich her die Runde.

Hinaufgeschaut! — Der Berge Gipfelriesen Berkunden schon die sewerlichste Stunde, Sie dursen früh des ewigen Lichts genießen Das später sich zu uns hernieder wendet.

Jeht zu der Alpe grüngesenkten Wiesen Wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet,
Und stusenweis herab ist es gelungen; —
Sie tritt hervor! — und, leider schon geblendet,
Kehr' ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen.

So ift es alfo, wenn ein fehnend hoffen Dem bochften Bunfch fich traulich jugerungen, Erfüllungepforten findet flügeloffen,

Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen Ein Flammen-llebermaß, wir stehn betroffen; Des Lebens Fadel wollten wir entzünden, Ein Feuermeer umschlingt uns, welch' ein Feuer! Ist's Lieb'? Ist's Haß? die glühend uns umwinden, Mit Schmerz und Freuden wechselnd ungehener, So daß wir wieder nach der Erde bliden, In bergen uns in jugendlichstem Schleier.

So bleibe benn bie Sonne mir im Ruden! Der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend, Ihn schau' ich an mit wachsendem Entzüden.
Bon Sturz zu Sturzen wälzt er jest in tausend Dann aber tausend Strömen sich ergießend, hoch in die Lüste Schaum an Schäume sausend. Allein wie herrlich diesem Sturm ersprießend, Wölbt sich des bunten Bogens Bechsel-Dauer, Bald rein gezeichnet, bald in Lust zersließend, Umber verbreitend duftig fühle Schauer.
Der spiegelt ab das menschliche Bestreben.
Ihm sinne nach und du begreisst genauer:
Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.

#### Raiferiids Dinta

# Saal bes Thrones. Staatsrath in Erwartung bes Raifers.

# Erompeten,

Sofgefinde aller Art prächtig gefielbet tritt vor. Der Raifer gelangt auf ben Thron, ju feiner Bechten ber Aftroise.

Raifer.

Ich grupe die Getrenen, Lieben, Bersammelt aus der Rich' und Weite; — Den Weisen seh' ich mir zur Seite, Allein wo ist der Narr geblieben?

Junter.

Gleich hinter beiner Mantel = Schleppe Sturzt' er zusammen auf ber Treppe, Man trug hinweg bas Fett = Gewicht, Tobt ober trunfen? weiß man nicht.

3mepter Junter. Sogleich mit wunderbarer Schnelle Drangt fich ein andrer an die Stelle. Sar toftlich ist er aufgeputt, Doch fragenhaft daß jeder stutt; Die Bache halt ihm an der Schwelle Kreugweis die hellebarden vor — Da ist er doch der tahne Thor!

Mephistopheles.

Bas ist verwünscht und stets willsommen? Bas ist ersehnt und stets verjagt? Bas immersort in Schutz genommen? Bas hart gescholten und verklagt? Ben darsst du nicht herbeiberusen? Ben höret jeder gern genannt? Bas naht sich seines Thrones Stufen? Bas hat sich selbst hinweggebannt?

Raifer.

Für bießmal spare beine Worte!
Hier sind die Rathsel nicht am Orte,
Das ist die Sache dieser Herrn. —
Da lose du! bas hort' ich gern:
Mein alter Narr ging, fürcht' ich, weit in's Weite;
Nimm seinen Plat und tomm an meine Seite.

Mephistopheles fleigt hinauf und ftellt fich jur Linken.

Gemurmel ber Menge.
Ein neuer Narr — Zu neuer Pein —
Bo tommt er her — Wie kam er ein —
Der Alte siel — ber hat verthan —
Es war ein Faß — Run ist's ein Span —
16\*

## Raifer.

Und also ihr Setreuen, Lieben,
Billsommen aus der Rah' und Ferne,
Ihr sammelt euch mit gunstigem Sterne,
Da droben ist und Glud und heil geschrieben.
Doch sagt warum in diesen Tagen,
Bo wir der Sorgen uns entschlagen,
Schönbärte mummenschänzlich tragen
Und heitres nur genießen wollten,
Barum wir uns rathschlagend qualen sollten?
Doch weil ihr meint es ging nicht anders an,
Gescheben ist's, so sep's gethan.

# Cangler.

Die höchste Tugend, wie ein Heiligen-Schein, Umgibt bes Kaisers Haupt, nur er allein Bermag sie gultig auszuüben:
Gerechtigkeit! — Was alle Menschen lieben, Was alle fordern, wunschen, schwer entbehren, Es liegt an ihm bem Wolf es zu gewähren.
Doch ach! Was hilft bem Menschengeist Berstand, Dem Herzen Gute, Willigkeit der Hand, Wenn's sieberhaft durchaus im Staate wüthet, Und Uebel sich in Uebeln überbrütet.
Wer schaut hinab von diesem hohen Raum In's weite Reich, ihm scheint's ein schwerer Traum, Wo Misgestalt in Misgestalten schaltet,
Das Ungeseh gesehlich überwaltet,
Und eine Welt des Irrthums sich entsaltet.

Der raubt fich Seerden, ber ein Beib, Reld, Rreus und Leuchter vom Altare, Beruhmt fich beffen manche Jahre Mit beiler Saut, mit unverlettem Leib. Jest brangen Rlager fich jur Salle, Der Richter prunkt auf bobem Pfubl. Indeffen wogt, in grimmigem Schwalle, Des Aufruhre machiendes Gemubl. Der darf auf Schand und Frevel pochen Der auf Mitichulbigfte fich ftust, Und: Schuldig! borft bu ausgesprochen Bo Unichulb nur fich felber ichust. So will fich alle Belt gerftudeln, Bernichtigen was fich gebührt: Bie foll fic ba ber Sinn entwickeln Der einzig uns jum Rechten führt? Bulett ein wohlgefinnter Mann Reigt fich bem Schmeichler, bem Beftecher, Ein Richter ber nicht ftrafen fann Befellt fich endlich jum Berbrecher. Ich mablte schwarz, doch bichtern Flor Bog' ich dem Bilbe lieber vor.

Paufe.

Entichluffe find nicht zu vermeiben, Benn alle fchabigen, alle leiben Geht felbft bie Majeftat zu Raub.

He tobt's in biefen wilden Tagen Ein jeder schlägt und wird erschlagen Und für's Commando bleibt man taub. Der Burger hinter feinen Mauern, Der Mitter auf bem Relfenneft Berichwuren fich uns auszudauern und balten ibre Rrafte feft. Der Miethfoldat wird ungeduldig, Mit Ungeftum verlangt er feinen Lobn, und maren wir ihm nichts mehr foulbig Er liefe gang und gar bavon. Berbiete wer mas alle wollten, Der bat in's Bespennest gestort; Das Reich bas fie beschuten follten, Es liegt geplundert und verheert. Man lagt ibr Toben muthend baufen, Soon ift die balbe Belt verthan; Es find noch Ronige ba draußen Doch feiner denft es ging ihn irgend an. Shabmeifter.

Ber wird auf Bundsgenossen pochen!
Subsidien die man uns versprochen,
Bie Adhrenwasser, bleiben aus.
Auch Herr, in beinen weiten Staaten
An wen ist der Besith gerathen?
Bohin man kommt da halt ein Neuer Haus
Und unabhängig will er leben,
Zusehen muß man wie er's treibt;
Wir haben so viel Nechte hingegeben,
Daß uns auf nichts ein Necht mehr übrig bleibt.
Auch auf Partenen, wie sie heißen,
Ist heut zu Tage kein Berlaß;
Sie mögen schelten oder preisen,
Gleichgültig wurden Lieb und Haß,

Die Ghibellinen wie die Guelfen Berbergen sich um auszurubn; Ber jeht will seinem Nachbar helsen? Ein jeder hat für sich zu thun. Die Goldespforten find verrammelt, Ein jeder fraht und scharrt und sammelt Und unfre Cassen bleiben leer.

# Maridalt.

Beld Unbeil muß auch ich erfahren: Wir wollen alle Tage fparen und brauchen alle Tage mehr. Und taglich machft mir neue Dein, Den Rochen thut fein Mangel mebe: Bilbichweine, Birfche, Safen, Rebe, Belfdhuhner, Suhner, Ganf' und Enten Die Deputate, fichre Renten, Gie geben noch fo ziemlich ein. Jedoch am Ende fehlt's an Bein. Wenn fonft im Reller Rag an Rag fich baufte, Der besten Berg = und Jahreslaufte, So ichlurft unendliches Gefaufte Der eb en Berrn ben letten Eropfen aus. Der Stadtrath muß fein Lager auch verzapfen, Man greift ju humpen, greift ju Rapfen, Und unterm Tifche liegt ber Schmaus. Mun foll ich gablen, alle lohnen; Der Jude wird mich nicht verschonen Der ichafft Unticipationen, Die speisen Jahr um Jahr voraus.

Die Schweine kommen nicht ju Fette, Berpfandet ist ber Pfuhl im Bette, Und auf ben Lisch kommt vorgegeffen Brot.

## Raifer

nach einigem Rachbenten ju Mephiftophelet.

Sag, weißt du Rarr nicht auch noch eine Roth?

Mephistopheles.

Ich keineswegs. Den Glanz umher zu schauen, Dich und die beinen! — Mangelte Vertrauen, Wo Majestät unweigerlich gebeut, Bereite Macht Feindseliges zerstreut, Wo guter Wille, kräftig durch Verstand Und Thätigkeit, vielfältige, zur Hand? Was könnte da zum Unheil sich vereinen, Jur Kinsterniß wo solche Sterne scheinen?

## Gemurmel.

Das ist ein Schalf — ber's wohl versteht — Er lügt sich ein — So lang es geht — Ich weiß schon — Was dahinter steckt — Und was benn weiter? — Ein Project —

## Mephistopheles.

Bo fehlt's nicht irgendwo auf biefer Belt? Dem bieß, bem das, hier aber fehlt das Geld. Bom Estrich zwar ist es nicht aufzuraffen; Doch Weisheit weiß das Tiefste herzuschaffen. In Bergesadern, Mauergründen Ist Geld gemünzt und ungemünzt zu finden, Und fragt ihr mich wer es zu Tage schafft: Begabten Mann's Natur = und Geistestraft.

# Cangler.

Ratur und Geift - fo fpricht man nicht ju Chriften. Defhalb verbrennt man Atheisten Beil folde Reden bochft gefährlich find. Natur ift Gunbe, Geist ift Teufel, Sie begen zwischen fich ben 3weifel, Ihr miggestaltet Zwitterfind. Uns nicht fo! - Raifers alten ganden Sind zwen Befchlechter nur entstanden, Sie stuben wurdig seinen Thron: Die Beiligen find es und die Ritter; Sie fteben jedem Ungewitter Und nehmen Rird' und Staat jum Lohn. Dem Pobelfinn verworrener Geifter Entwidelt fich ein Widerstand, Die Reger find's! die Berenmeister! Und fie verberben Stadt und Land. Die willst bu nun mit frechen Scherzen In diese hoben Rreise schwarzen, Ihr hegt euch an verberbtem Bergen, Dem Narren find fie nah verwandt.

Mephistopheles.

Daran erkenn' ich ben gelehrten Herrn!
Bas ihr nicht tastet steht euch meilenfern,
Bas ihr nicht fast das fehlt euch ganz und gar,
Bas ihr nicht rechnet glaubt ihr sep nicht wahr,
Bas ihr nicht wägt hat für euch kein Gewicht,
Bas ihr nicht munzt das meint ihr gelte nicht.
Kaiser.

Daburch find unfre Mangel nicht erledigt, Bas willft du jest mit beiner Fastenpredigt? Ich habe fatt bas ewige Ble und Benn; Es fehlt an Geld, nun gut fo fchaff es benn.

Mephistopheles.

Ich schaffe was ihr wollt und schaffe mehr; 3war ist es leicht, doch ist das Leichte schwer; Es liegt schon da, doch um es zu erlangen Das ist die Kunst, wer weiß es anzusangen? Bedenkt doch nur: in jenen Schreckensläuften Wo Menschensluthen Land und Bolk erfäuften, Wie der und der, so sehr es ihn erschreckte, Sein Liebstes da = und dortwohin versteckte. So war's von je in mächtiger Römer Zeit, Und so fortan, dis gestern, ja dis hent. Das alles liegt im Boden still begraben, Der Boden ist des Kaisers, der soll's haben.

Shaymeister.

Für einen Narren spricht er gar nicht schlecht, Das ist fürwahr bes alten Kaisers Recht.

Cangler.

Der Satan legt euch goldgewirfte Schlingen: Es geht nicht zu mit frommen rechten Dingen.

Marichalt.

Schafft' er une nur gu hof willfommne Gaben, 3ch wollte gern ein bifchen Unrecht haben.

heermeifter.

Der Narr ist klug, verspricht was jedem frommt; Kragt der Soldat doch nicht woher es kommt. Mephistopheles.

Und glaubt ihr euch vielleicht durch mich betrogen; Dier steht ein Mann! ba! fragt den Aftrologen, In Areis' um Areise kennt er Stund und Haus; So sage denn wie sieht's am himmel aus?

### Gemurmel.

Amen Schelme sind's — Verstehn sich schon — Narr und Phantast — So nah' dem Thron — Ein mattgesungen — alt Gedicht — Der Thor blas't ein — der Weise spricht —

Aftrolog fpricht, Mephiftopheles blaft ein.

Die Sonne felbst fie ift ein lautres Gold, Mercur ber Bote bient um Gunft und Sold. Krau Benus hat's euch allen angethan, So fruh als spat blict fie euch lieblich an; Die feusche Lung launet grillenhaft, Mars trifft er nicht, fo braut euch feine Rraft. Und Jupiter bleibt doch ber iconfte Schein, Saturn ift groß, bem Auge fern und flein. Ihn als Metall verehren wir nicht fehr, An Berth gering, boch im Gewichte fcwer. Ja! wenn zu Gol fich Luna fein gefellt, Bum Gilber Gold, bann ift es heitre Belt, Das Uebrige ift alles ju erlangen, Palafte, Garten, Bruftlein, rothe Bangen, Das alles ichafft der hochgelahrte Mann Der bas vermag was unfer feiner fann.

Raifer.

3ch hore doppelt was er spricht Und bennoch überzeugt's mich nicht.

#### Gemurmel.

Bas foll uns das — Gebroschuer Spaß — Kalenberen — Chymisteren — Das hort' ich oft — Und falsch gehofft — Und fommt er auch — So ist's ein Sauch —

## Mephistopheles.

Da stehen sie umber und staunen, Bertrauen nicht dem boben Fund, Der eine faselt von Alraunen Der andre von dem schwarzen Hund. Bad soll es daß der eine wißelt, Ein andrer Zauberen verklagt, Benn ihm doch auch einmal die Soble kibelt Benn ihm ber sichre Schritt versagt.

Ihr alle fuhlt geheimes Birten Der ewig waltenben Ratur,
Und aus den unterften Bezirten
Schmiegt sich herauf lebend'ge Spur.
Benn es in allen Gliedern zwackt,
Benn es unheimlich wird am Plat,
Nur gleich entschlossen grabt und hackt,
Da liegt der Spielmann, liegt der Schat!

#### Gemurmel.

Mir liegt's im Fuß wie Bleigewicht — Mir frampft's im Arme — das ist Sicht — Mir frabbeit's an der großen Zeh' — Mir thut der ganze Nücken web — Nach solchen Zeichen ware hier Das allerreichste Schaprevier. Raifer.

Nur eilig! bu entschlüpfst nicht wieber, Erprobe beine Lügenschaume, Und zeig' uns gleich die eblen Raume. Ich lege Schwert und Scepter nieber, Und will mit eignen hohen Sanden, Wenn du nicht lügst, das Werk vollenden, Dich, wenn du lügst, zur Holle senden!

Mephistopheles.

Den Weg dabin wußt' allenfalls ju finden -Doch fann ich nicht genug verfunden Bas überall befiglos harrend liegt. Der Bauer ber bie Kurche pflugt Bebt einen Golbtopf mit ber Scholle, Salveter hofft er von der Leimenwand Und findet golden = goldne Rolle Erfdredt, erfreut in fummerlicher Sand. Bas fur Gewolbe find ju fprengen, In welchen Rluften, welchen Gangen Muß fich ber Schapbewußte brangen, Bur Nachbarichaft ber Unterwelt! In weiten, allverwahrten Rellern, Bon goldnen humpen, Schuffeln, Tellern, Sieht er fich Reihen aufgestellt. Potale fteben aus Rubinen Und will er deren fich bedienen Daneben liegt uraltes Rag. Doch - werdet ihr dem Kundigen glauben -Berfault ift langst bas Bolg ber Dauben, Der Beinftein ichuf bem Bein ein Kag.

Effenzen folder edlen Beine, Gold und Juwelen nicht alleine Umbullen fich mit Nacht und Graus. Der Beise forscht hier unverbroffen; Um Tag' erkennen das find Possen, Im Finstern sind Mysterien zu Haus.

Raifet.

Die laß ich bir! Was will bas Duftre frommen? hat etwas Werth, es muß zu Lage tommen. Wer kennt ben Schelm in tiefer Nacht genau? Schwarz find die Kube, so die Raten grau. Die Topse brunten, voll von Goldgewicht; Bieh' beinen Pflug, und actre sie an's Licht.

Mephistopheles.

Nimm Had' und Spaten, grabe felber, Die Bauernarbeit macht bich groß, Und eine Heerde goldner Kalber Sie reißen sich vom Boden los. Dann ohne Zaudern, mit Entzücken, Kannst du bich selbst, wirst die Geliebte schmücken; Ein leuchtend Farb = und Glanzgestein erhöht Die Schönheit wie die Majestät.

Raifer.

Mur gleich, nur gleich! Wie lange foll es mahren!

Aftrolog (wie oben).

Herr mäßige solch bringendes Begehren, Laß erst vorbei das bunte Freudenspiel; Zerstreutes Wesen führt uns nicht zum Ziel. Erst muffen wir in Fassung uns versühnen, Das Untre durch das Obere verdienen. Ber Sutes will ber fep erft gut; Ber Freude will befanftige fein Blut; Ber Bein verlangt der teltre reife Trauben, Ber Bunder hofft der ftarte feinen Glauben.

Raifer.

So fev die Zeit in Frehlichteit verthan! Und ganz erwünscht kommt Afchermittwoch an. Indessen fevern wir, auf jeden Fall, Nur lustiger das wilde Carneval.

Trompeten, Exeunt.

Mephistopheles.

Bie sich Verbienst und Glud verfetten Das fällt ben Thoren niemals ein; Benn sie ben Stein ber Beisen hatten Der Weise mangelte bem Stein.

# Weittäufiger Saal, mit Rebengemächern, verziert und aufgepust zur Mummenschans.

herold.

Denft nicht ihr fend in deutschen Grangen Bon Teufels =, Marren = und Todtentangen, Ein heitres Reft erwartet euch. Der Berr, auf feinen Romergugen Sat, fich ju Rug, euch jum Bergnugen, Die hoben Alven überftiegen, Gewonnen fich ein heitres Reich. Der Raifer, er, an beiligen Soblen Erbat fich erft bas Recht gur Macht, Und als er ging bie Krone fich zu bolen, hat er une auch bie Kappe mitgebracht. Mun find mir alle neugeboren: Ein jeder weltgewandte Mann Biebt fie behaglich über Ropf und Obren; Sie abnlet ibn verrudten Thoren, Er ift barunter meife wie er fann. 3ch febe fcon wie fie fich fcaaren, Sich ichwantend fonbern, traulich paaren: Budringlich schließt sich Chor an Chor.

Berein,

berein, hinaus, nur unverbroffen; is bleibt doch endlich nach wie vor Rit ihren hunderttaufend Poffen die Welt ein einzig großer Thor.

Gartnerinnen. Gefang begleitet von Mantolinen.

Euren Beifall zu gewinnen Schmudten wir uns biefe Racht, Junge Florentinerinnen Folgten beutschen Sofes Pracht;

Tragen wir in braunen Loden Mancher heitern Blume Zier; Seibenfäben, Seibenfloden Spielen ihre Nolle hier.

Denn wir halten es verdienstilch, Lobenswurdig gang und gar, Unfere Blumen, glangend funstlich, Bluben fort bas gange Jahr.

Allerlei gefärbten Schniscln Bard spmmetrisch Recht gethau; Mögt ihr Stud für Stud bewißeln, Doch das Gauze zieht euch an.

Miedlich find wir anzuschauen, Gartnerinnen und galant; Denn das Naturell der Frauen Ist so nah' mit Kunst verwandt. Sonibe's Werte. XII, Bb Berold.

Last ble reichen Korbe feben Die ihr auf den Saupten traget, Die sich bunt am Arme blaben, Jeder wähle was behaget. Eilig daß in Laub und Gangen Sich ein Garten offenbare, Wurdig sind sie zu umdrängen Krämerinnen wie die Baare.

Gartnerinnen.

Feilschet nun am heitern Orte, Doch tein Martten findet statt! Und mit sinnig turgem Borte Biffe jeder was er hat.

Olivenzweig mit Früchten. Keinen Blumenstor beneid' ich, Allen Widerstreit vermeid' ich; Mir ist's gegen die Natur: Bin ich doch das Mart der Lande, Und, zum sichern Unterpfande, Friedenszeichen jeder Flur, Heute, hoff ich, soll mir's glücken Burdig schones Haupt zu schmucken.

Aehrenfrang

Ceres Gaben, euch zu puhen, Berben hold und lieblich ftehn: Das Erwunschteste bem Rugen Sep als eure Bierbe foon.

Phanta fietranz. Bunte Blumen Malven abnilch Aus dem Moos ein Bunderstor! Der Natur ist's nicht gewöhnlich Doch die Mode bringt's hervor.

Phantafiestraus.

Meinen Namen euch zu fagen Burde Theophrast nicht wagen, Und boch hoff ich wo nicht allen, Aber mancher zu gefallen, Der ich mich wohl eignen möchte, Benn sie mich in's Haar verstöchte. Benn sie sich entschließen könnte, Mir am Berzen Plas vergönnte.

Ausforberung.

Mögen bunte Phantasien
Für des Tages Mode blüben,
Wunder sellsam seyn gestaltet
Wie Natur sich nie entsaltet;
Grüne Stiele, goldne Gloden
Blidt hervor aus reichen Loden! —
Doch wir

Rosentnospen.

halten uns verftedt, Gludlich wer uns frifch entbedt.

Wenn ber Sommer sich vertünket Rosenknospe sich entzündet, Wer mag solches Sind entbehren? Das Versprechen, das Gewähren, Das beherricht, in Florens Reich, Blid und Ginn und Serg jugleich.

Unter grunen Laubgangen pupen bie Gartnerinnen gierlich ihren Gram auf.

Gartner.

Gefang begleitet von Theorben.

Blumen febet ruhig fprießen, Reizend euer Haupt umzieren, Früchte wollen nicht verführen, Koftend mag man sie genießen.

Bieten braunliche Gesichter Kirfchen, Pfirschen, Konigspfiaumen, Kauft! denn gegen Jung' und Gaumen Halt sich Auge schlecht als Richter.

Kommt von allerreifsten Früchten Mit Geschmad und Lust zu speisen Ueber Rosen läßt sich dichten, In die Aepfel muß man beißen.

Sep's erlaubt uns anzupaaren Eurem reichen Jugendflor, Und wir pußen reifer Waaren Fülle nachbarlich empor.

Unter lustigen Gewinden In geschmudter Lauben Bucht, Alles ist zugleich zu finden: Anospe, Blatter, Blume, Frucht.

Unter Wechfelgefang, begleitet von Gultarren und Theorben, fahren beibe Cobre fort ihre Waaren flufenweis in bie Sobe ju fcmuden und auszubieten.

Mutter und Tochter.
Mutter.

Mädchen als du kamst an's Licht Schmudt ich dich im Häubchen,
Warst so lieblich von Gesicht,
Und so zart am Leibchen.
Dachte sie sogleich als Braut,
Gleich dem Neichsten angetraut,
Dachte bich als Weibchen.

Ach! Nun ift schon manches Jahr Ungenützt verstogen,
Der Sponsirer bunte Schaar
Schnell vorbei gezogen;
Tanztest mit dem einen flink,
Gabst dem andern stillen Bink
Mit dem Ellenbogen.
Welches Fest man auch ersann,
Ward umsonst begangen,
Pfanderspiel und dritter Mann
Bollten nicht versangen;
heute sind die Narren los,
Liebchen öffne deinen Schoos,
Bleibt wohl einer hangen.

Gefpielinnen und fcon gefellen fich bingu, ein vertrauliches Geplauber wird laut.

Fischer und Bogelsteller.

Mit Neben, Angel und Leimmuthen, auch sonftigem Gerathe treten auf, milden fich unter die schönen Sinder. Wechselfeltetige Bersuche ju gewinnen, ju sangen, zu entgeben und fest ju halten geben ju ben angenehmsten Dialogen Gelegenheit.

# Solshauer tretru ein ungeftum und ungefchlacht.

Dur Mas! nur Mille!

Rur Plat! nur Blofe! Bir brauchen Raume, Bir fällen Banme Die frachen, ichlagen: Und wenn wir tragen Da gibt es Stofe. Bu unferm Lobe Bringt bieg in's Reine; Denn wirften Grobe Micht auch im Lanbe, Bie tamen Reine går fich ju Stande, Co febr fie misten? Des fept belehret! Denn ibr erfroret Benn wir nicht fdwisten.

> Pulcinelle täppisch, sast täppisch.

Ihr sepd die Thoren Gebückt geboren. Wir sind die Klugen Die nie was trugen; Denn unfre Kappen, Jaden und Lappen Sind leicht zu tragen. Und mit Behagen Wir immer mußig Pantoffelfüßig,

Durch Markt und Hausen
Einher zu laufen.
Gaffend zu stehen,
Uns anzukrächen;
Auf solche Klänge
Durch Drang und Menge
Aalgleich zu schlüpfen,
Gesammt zu hüpfen,
Vereint zu toben.
Ihr mögt uns schelten
Wir lassen's gelten.

Parafiten fcmeicheind: luftern.

Ihr wackern Trager Und eure Schwäger, Die Roblenbrenner, Sind unfre Manner. Denn alles Buden, Bejah'ndes Miden, Gewundne Phrafen, Das Doppelblafen, Das marmt und fühlet Bie's einer fühlet, Bas tonnt ce frommen? Es mochte Keuer Selbst ungeheuer Nom himmel tommen, Bab' es nicht Schelte Und Roblentrachten Die Beerdesbreite Bur Gluth entfacten.

Da brat's und prubelt's, Da tocht's und strubelt's. Der wahre Schmeder, Der Tellerleder, Er riecht ben Braten, Er ahnet Fische; Das regt zu Thaten An Gonners Tische.

Erunfner unbewuft.

Sep mir heute nichts zuwider! Fühle mich so frant und frei; Frische Luft und heitre Lieder Holt' ich selbst sie boch herbei. Und so trint' ich! trinte, trinte. Stoßet an ihr! Tinte, Tinte! Du borthinten komm heran! Stoßet an, so ist's gethan.

Schrie mein Welbchen boch entruftet, Rümpfte biefen bunten Rock, Und, wie sehr ich mich gebrüftet, Schalt mich einen Mastenstock. Doch ich trinte! Trinte, Erinte! Angeklungen! Tinte, Tinte! Mastenstöcke stoßet an! Wenn es klingt so ist's gethan,

Saget nicht baß ich verirrt bin, Bin ich boch wo mir's behagt. Borgt ber Birth nicht, borgt die Birthin, Und am Ende fneipt die Magb. Immer trint' ich! Erinte, Erinte! Auf ihr andern! Einte, Einte! Jeber jedem! so fortan! Dunit mich's boch es sen gethan.

Wie und wo ich mich vergnüge Mag es immerhin geschehn; Last mich liegen wo ich liege, Denn ich mag nicht länger stehn. Ehor.

Jeber Bruber trinte, trinfe! Loastet frisch ein Linke, Tinke! Sitet fest auf Bant und Span, Unter'm Tisch Dem ist's gethan.

Der Berold.

Kundigt verschledene Poeten an, Maturdichter, hof: und Nitterianger, gartiliche so wie Enthusiasten. Im Gebrang von Mitwerbern aller Art läßt keiner ben andern jum Portrag kommen. Einer schleicht mit wenigen Worten vorüber.

Satirifer.

Bift ihr was mich Poeten Erft recht erfreuen follte? Durft ich singen und reden Bas niemand horen wollte.

Die Nacht: und Grabbichter laffen fich entschuldigen, weil fie so eben im intereffantesten Gesprach mit einem frischerstandenen Namppren begriffen seinen; woraus eine neue Dichtart sich vielleicht entwickeln tonnte; ber herold muß es gelten laffen und ruft indessen bie griechische Mythologie bervor, die, selbst in moderner Made, weber Charafter noch Gefälliges verliert.

# Weitiaufiger Saal, mit Nebengemachern, verziert und aufgeputt jur Mummenichang.

herolb.

Denft nicht ihr fend in beutiden Grangen Von Teufels:, Marren: und Todtentanzen, Ein beitres Reft erwartet euch. Der Berr, auf feinen Romergugen Sat, fich ju Rut, euch jum Bergnugen, Die hohen Alpen überftiegen, Gewonnen fich ein beitres Reich. Der Raifer, er, an beiligen Soblen Erbat fich erft bas Recht jur Macht, Und als er ging die Krone sich zu holen, hat er uns auch bie Rappe mitgebracht. Nun find mir alle neugeboren; Ein jeder weltgewandte Mann Bieht fie behaglich über Ropf und Ohren; Sie abniet ibn verrudten Thoren, Er ift barunter meife wie er fann. Ich febe icon wie fie fich ichaaren, Sich schwankend sondern, traulich paaren; Budringlich schließt fich Chor an Chor.

Berein,

Bolltet ihr bei Luft und Tangen Allzuuppig ench erweisen; Dentt an bieses Fabens Grangen, Sutet euch! Er mochte reißen!

Alotho.

Bift in diesen lehten Tagen Bard die Scheere mir vertraut; Denn man war von dem Betragen Unfrer Alten nicht erbaut.

Zerrt unnüheste Gespinuste Lange sie an Licht und Luft, Hoffnung herrlichster Gewinnste Schleppt sie schneibend zu der Gruft.

Doch auch ich im Jugend = Walten Irrte mich schon hundertmal; heute mich im Zaum zu halten, Scheere steckt im Futteral.

Und so bin ich gern gebunden, Blide freundlich biesem Ort; Ihr in diesen freien Stunden Schwarmt nur immer fort und fort-

Lachefis.

Mir, die ich allein verständig, Blieb das Ordnen zugetheilt; Meine Beise, stets lebendig, hat noch nie sich übereilt. Faben fommen, Faben weifen, Jeden lent' ich feine Bahn, Keinen laff ich überschweifen, Füg' er fich im Krels heran.

Könnt' ich einmal mich vergessen Bar' es um die Welt mir bang, Stunden zählen, Jahre messen Und der Weber nimmt den Strang.

herold.

Die jego fommen werdet ihr nicht kennen, Bar't ihr noch fo geschrt in alten Schriften; Sie anzusehn die so viel Uebel stiften Ihr wurdet sie willsommne Saite nennen.

Die Furien sind es, niemand wird uns glauben, Hubich, wohlgestaltet, freundlich, jung von Jahren; Last euch mit ihnen ein, ihr follt erfahren Wie schlangenhaft verlegen solche Tauben.

3war find fic tuckisch, boch am heutigen Tage Bo jeder Narr fich ruhmet seiner Mangel, Auch sie verlangen nicht den Ruhm als Engel, Befennen sich als Stadt = und Landesplage.

Alefto.

Bas hilft ce euch, ihr werdet uns vertrauen, Denn wir sind hubsch und jung und Schmeicheltatchen, hat einer unter euch ein Liebe = Schätchen; Bir werden ihm fo lang' die Ohren frauen, Bis wir ihm sagen durfen, Aug' in Auge:
Daß sie zugleich auch dem und jenem winte,
Im Ropse dumm, im Ruden frumm, und hinte,
Und, wenn sie seine Braut ift, gar nichts tauge.

So wiffen wir die Braut auch zu bedrängen: Es hat fogar ber Freund, vor wenig Wochen, Berächtliches von ihr zu der gesprochen! -Berfohnt man fich fo bleibt boch etwas hangen.

Megara.

Das ift nur Spaß! denn, find fie erft verbunden, 3ch nehm' es auf, und weiß in allen Fallen Das iconfte Glud burd Grille zu vergallen; Der Mensch ift ungleich, ungleich find die Stunden.

und niemand hat Erwunschtes fest in Armen, Der fich nicht nach Erwunschterem thorig fehnte, Vom höchsten Glud, woran er fich gewöhnte; Die Sonne flieht er, will den Frost erwarmen.

Mit diesem allen weiß ich zu gebahren, . Und fuhre ber Asmodi den Getreuen, Bu rechter Beit Unfeliges auszustreuen, Verderbe fo das Menschenvolt in Paaren.

Tifiphone.

Gift und Dold ftatt bofer Bungen Mifch' ich, scharf ich bem Verrather; Liebst du andre, fruber, spater Sat Verderben bich durchdrungen.

Muß der Augenblide Gustes Sid zu Gischt und Galle mandeln! Sier fein Martten, bier fein Sandeln Wie er es beging', er bust es.

Singe feiner vom Bergeben! Felsen flag' ich meine Sache, Eco! Sorch! Erwiedert Rache; Und wer wechselt soll nicht leben.

## Berold.

Belleb' es euch zur Seite wegzuweichen,
Denn was jest kommt ist nicht von eures Gleichen.
Ihr seht wie sich ein Berg herangedrängt,
Mit bunten Teppichen die Beichen stolz behängt,
Ein Haupt mit langen Jähnen, Schlangenrässel,
Gehelmnisvoll, doch zeig' ich euch den Schlässel.
Im Naden sist ihm zierlich zarte Frau,
Mit seinem Stäbchen lenkt sie ihn genau,
Die andre droben stehend herrlich zhehr
Umgibt ein Glanz der blendet mich zu sehrJur Seite gehn gekettet eble Frauen.
Die eine bang, die andre froh zu schauen,
Die eine wünscht, die andre fühlt sich frei,
Berkünde jebe wer sie sep.

# Furcht.

Durftige Facteln, Lampen, Lichter, Dammern burch's verworrne Fest, Zwischen biese Eruggesichter Baunt mich ach bie Kette fest.

Fort, ihr laderlichen Lader! Euer Grinfen gibt Berbacht; Alle meine Biberfacher Drangen mich in biefer Nacht.

Sier! ein Freund ist Feind geworben, Seine Maste tenn' ich fcon; Jener wollte mich ermorden, Nun entbedt fchleicht er bavon. Ach wie gern in jeder Richtung, Floh' ich ju ber Welt hingus; Doch von bruben brobt Bernichtung, Salt mich zwischen Dunft und Graus.

Soffnung.

Sept gegrußt ihr lieben Schweftern. Sabt ihr euch ichon heut und geftern In Bermummungen gefallen, Beiß ich boch gewiß von allen Morgen wollt ihr euch enthullen. Und wenn wir bei Radelicheine Uns nicht fonderlich behagen, Berden wir in heitern Tagen, Bang nach unferm eignen Billen, Bald gesellig, bald alleine Frei burch icone Fluren mandeln. Nach Belieben ruhn und handeln Und in forgenfreiem Leben Die entbehren, ftete erftreben; Ueberall willfommne Gafte Treten wir getroft binein: Sicherlich es muß bas Befte Irgendwo ju finden fenn.

## Rlugheit.

Iwep der größten Menschenfelude Furcht und Hoffnung angesettet, Halt' ich ab von der Gemeinde; Plat gemacht! ihr sepd gerettet. Den lebendigen Roloffeu Fahr' ich, feht ihr, thurmbelaben, Und er wandelt unverdroffen Schritt vor Schritt auf fteilen Pfaden.

Oroben aber auf ber Binne Gene Gottin mit behenden Breiten Flügeln, jum Gewinne Allerfeite fich hinzuwenben.

Rings umgibt fie Glang und Glorie Leuchtend fern nach allen Seiten; Und fie nennet fich Bictorie, Göttin aller Thatigteiten.

Boilo : Thersites.

Hu! Hu! da komm' ich eben recht, Ich schelt' euch allzusammen schlecht! Doch was ich mir zum Ziel ersah It oben Frau Victoria, Mit ihrem weißen Flügelpaar, Sie dunkt sich wohl sie sen ein Nar, Und wo sie sich nur hingewandt Gehör' ihr alles Volf und Land; Doch, wo was Nühmliches gelingt Es mich sogleich in Harnisch bringt. Das Tiese hoch, das Hohe ties, Das Schiese grad, das Grade schief, Das ganz allein macht mich gesund, So will ich's auf dem Erdenrund.

## Berolb.

So treffe dich, du Lumpenhund,
Des frommen Stabes Meisterstreich,
Da krumm' und winde dich sogleich! —
Wie sich die Doppelzwerggestalt
So schnell zum eklen Klumpen ballt! —
— Doch Bunder! — Klumpen wird zum Ep,
Das bläht sich auf und plaft entzwep.
Nun fällt ein Zwillingspaar heraus,
Die Otter und die Fledermaus;
Die eine sort im Staube kriecht,
Die andre schwarz zur Decke sliegt.
Sie eilen braußen zum Verein;
Da möcht' ich nicht der Oritte sepn.

## Gemurmel.

Frisch! babinten tanzt man schon — Rein! Ich wollt' ich war' bavon — Fühlst du, wie uns das umslicht, Das gespenstische Gezücht? — Saus't es mir doch über's Haar — Ward ich's doch am Fuß gewahr — Keiner ist von uns verleht — Alle doch in Furcht geseht — Ganz verdorben ist der Spaß — Und die Bestien wollten das.

Herold.

Seit mir find bei Masteraben Heroldspflichten aufgeladen, Geethe's Werte. XII. Bb.

Bod' id ernftlid an ber Pforte. Dag end bier am Inftigen Orte Richts Berberblices ericleiche, Beber mante, weber weiche. Doch ich fürchte burd bie Fenfter Bieben luftige Befpenftet, Und von Souf und Banbereven Baft' id euch nicht ju befreien. Machte fic ber 3werg verbächtig, Run! bort binten ftromt es machtie. Die Bebeutung ber Geftalten Docht' ich amtsgemäß entfalten. Aber was nicht zu begreifen · Bast' ich auch nicht ju erflaren, Selfet alle mich belehren! -Sebt ibr's burd die Menge fdweifen? -Dierbespannt ein prachtiger Bagen Birb burd alles burchgetragen; Doch er theilet nicht die Menge, Rirgend feb' ich ein Gebrange. Karbig glibert's in ber Kerne, Irrend leuchten bunte Sterne, Bie von magischer Laterne, Schnanbt beran mit Sturmgewalt. Plat gemacht! Dich fcanbert's! Anabe Magenleuter.

Salt!

Roffe hemmet enre Flügel, Fühlet den gewohnten Zügel, Meistert ench wie ich euch meistre, Nanschet hin wenn ich begeistre — Diese Raume last uns ehren! Schaut umber wie sie sich mehren Die Bewundrer, Areis um Areise. Herold auf! nach beiner Beise, Ehe wir von euch entstieben, Uns ju schildern uns zu nennen; Denn wir sind Allegorien Und so solltest bu uns tennen.

Serolb.

Bufte nicht bich zu benennen, Eber fonnt' ich bich beschreiben.

Anabe Lenter.

So probir's!

Serolb.

Man muß gestehn: Erstlich bist bu jung und schon. Salbwuchliger Anabe bist bu; boch bie Frauen Sie mochten bich gang ausgewachsen schauen. Du scheinest mir ein tunftiger Sponsirer, Recht so von haus aus ein Berführer.

Anabe Lenter.

Das laft fich boren! fahre fort, Erfinde bir bes Rathfels heitres Bort.

Berold.

Der Augen schwarzer Bliß, die Nacht der Loden Erheitert von juwelnem Band! Und welch ein zierliches Gewand Fließt dir von Schultern zu den Soden, Mit Purpursaum und Glißertand! Man tonnte bich ein Mabchen schelten, Doch murbest bu, ju Bohl und Weh, Auch jeso schon bei Mabchen gelten, Sie lehrten bich bas A. B. E.

Anabe Lenfer.

Und dieser der als Prachtgebilde Hier auf dem Wagenthrone prangt?

Berold.

Er fcheint ein König reich und milde, Bohl bem ber feine Gunft erlangt! Er hat nichts weiter zu erstreben, Bo's irgend fehlte spaht sein Blick, Und seine reine Lust zu geben Ift größer als Besis und Glück.

Anabe Lenter. Siebei barfft bu nicht stehen bleiben, Du mußt ihn recht genau beschreiben.

Berold.

Das Burbige beschreibt sich nicht.
Doch bas gesunde Mondgesicht,
Ein voller Mund, erblühte Bangen,
Die unterm Schmuck des Turbans prangen.
Im Faltenkleib ein reich Behagen!
Bas soll ich von dem Anstand sagen?
Als Herrscher scheint er mir bekannt.

Anabe Lenfer. Plutus, bes Reichthums Gott genannt, Derfelbe tommt in Prunt baber Der hohe Kaifer municht ihn fehr. Serold.

Sag' von dir felber auch bas Bas und Bie?

Anabe Lenfer.

. .

Bin die Verschwendung, bin die Poesse;
Bin der Poet, der sich vollendet
Benn er sein eigenst Gut verschwendet.
Auch ich bin unermeßlich reich
Und schäffe mich dem Plutus gleich,
Beleb' und schmuck' ihm Lanz und Schmaus,
Das was ihm fehlt das theil' ich ans.

herold.

Das Prablen fieht bir gar zu icon, Doch laff uns beine Runfte febn.

Anabe Lenter.

Sier feht mich nur ein Schnippchen schlagen, Schon glangt's und glibert's um ben Wagen. Da springt eine Perlenschnur hervor,

(immerfort umperfchnippenb)

Nehmt goldne Spange für Hals und Ohr; Auch Kamm und Krönchen ohne Fehl, In Ringen töstlichstes Juwel; Auch Flämmchen spend' ich dann und wann, Erwartend wo es günden kann.

herold.

Wie greift und hascht die liebe Menge! Fast fommt der Geber in's Gedrange. Rieinode schnippt er wie ein Traum Und alles hascht im weiten Raum. Doch da erleb' ich neue Pfiffe, Was einer noch so emsig griffe

Den bat er wirklich ichlechten Lobn, Die Gabe flattert ibm bavon. Es lor't fic auf bas Perlenband, 3bm frabbeln Rafer in ber Sand, Er wirft fie weg ber arme Tropf, Und fie umsummen ihm ben Kopf. Die andern statt foliber Dinge · Erbaiden frevle Sometterlinge. Bie boch der Schelm fo viel verheißt, Und nur verleiht mas golden gleißt! `

Anabe Lenfer.

3mar Masten, mert' ich, weißt bu ju vertanben, Allein der Schale Befen zu ergrunden Sind Berolds Sofgeschafte nicht; Das forbert icarferes Gefict. Doch but' ich mich vor jeber Rebbe; Un bid, Gebieter, wend' ich Frag und Mebe.

(Bu Plutus gewendet)

Saft bu mir nicht bie Binbesbraut Des Biergespannes anvertrant? Lent' ich nicht gludlich wie bu leiteft? Bin ich nicht da wohin du beutest? Und wußt' ich nicht auf fubnen Schwingen Kur bic die Valme zu erringen? Bie oft ich auch für bich gefochten, Mir ift es jebergeit gegludt: Benn Lorbeer beine Stirne fcmadt, Sab' ich ihn nicht mit Sinn und Sand geflochten? Dlutus.

Menn's nothig ift bag ich bir Zengnig leifte, So fag' ich gern: Bift Geift von meinem Geifte. Du handelst stets nach meinem Sinn, Bist reicher als ich selber bin. Ich schäfe, beinen Dienst zu lohnen, Den grunen Zweig vor allen meinen Kronen. Ein mahres Wort verfund' ich allen: Mein lieber Sohn an dir hab' ich Gefallen. Knabe Lenter jur Menge.

Die größten Gaben meiner Hand Seht! hab' ich rings umher gefandt. Auf dem und jenem Kopfe glüht Ein Flämmchen das ich angesprüht, Bon einem zu dem andern hüpft's, An diesem hält sich's, dem entschüpft's, Gar selten aber flammt's empor, Und leuchtet rasch in kurzem Flor; Doch vielen, ehe man's noch erkannt, Berlischt es, traurig ausgebrannt.

Beiber-Geflatich.

Da broben auf bem Biergespann Das ist gewiß ein Charlatan; Gefauzt ba hintendrauf Hanswurst, Doch abgezehrt von Hunger und Durst, Wie man ihn niemals noch erblickt; Er fühlt wohl nicht wenn man ihn zwickt.

Der Abgemagerte.

Bom Leibe mir ekles Beibegeschlecht!
Ich weiß bir komm ich niemals recht. — Bie noch die Frau ben Herb verfah,
Da hieß ich Avaritia;
Da stand es gut um unser Haus:
Nur viel herein, und nichts hinaus!

Ich eiserte für Kist und Schrein;
Das sollte wohl gar ein Laster seyn.
Doch als in allerneusten Jahren
Das Weib nicht mehr gewohnt zu sparen,
Und, wie ein jeder boser Jahler,
Weit mehr Begierden hat als Thaler,
Da bleibt dem Manne viel zu dulden,
Wo er nur hinsieht da sind Schulden.
Sie wendet's, tann sie was erspulen,
An ihren Leib, an ihren Buhlen;
Auch speis't sie bester, trinkt noch mehr
Mit der Sponsirer leibigem Heer;
Das steigert mir des Goldes Reiz:
Bin männlichen Geschlechts, der Geiz!

Hauptwelb. Mit Drachen mag ber Drache geigen, Ift's boch am Ende Lug und Trug! Er tommt die Manner aufzureigen, Sie find fcon unbequem genug.

Weiber in Masse.
Der Strohmann! Reich ihm eine Schlappe!
Bas will bas Marterholz uns bran'n?
Bir sollen seine Frage scheun!
Die Drachen find von Holz und Pappe,
Frisch an und bringt auf ihn bineiu!

Herold.

Bei meinem Stabe! Ruh' gehalten! — Doch braucht es meiner Hulfe kaum, Seht wie die grimmen Ungestalten Bewegt im rasch gewonnenen Raum Das Doppel : Flügelpaar entfalten. Entruftet schutteln fich ber Drachen Umschuppte, feuerspeiende Rachen; Die Menge flicht, rein ist ber Plas.

Plutus fleigt vom Bagen.

Serold.

Er tritt herab, wie toniglich! Er winkt, die Drachen ruhren fich, Die Kifte haben fie vom Bagen Mit Gold und Geiz herangetragen, Sie steht zu seinen Füßen da: Ein Bunder ist es wie's geschah.

Plutus jum Lenfer.

Nun bist du los der allzulastigen Schwere, Bist frei und frank, nun frisch zu beiner Sphare! Hier ist sie nicht! Verworren, schädig, wild Umbrängt uns hier ein fragenhaft Gebild. Nur wo du klar in's holde Klare schaust, Dir angehörst und dir allein vertraust, Oorthin wo Schönes, Gutes nur gefällt, Jur Einsamkeit! — Da schaffe beine Welt.

Anabe Lenter.

So acht' ich mich als werthen Abgefandten, So lieb' ich dich als nächsten Anverwandten. Wo du verweilst ist Fülle, wo ich bin Fühlt jeder sich im herrlichsten Gewinn; Auch schwankt er oft im widersinnigen Leben: Soll er sich dir? soll er sich mir ergeben? Die Deinen freilich können mußig ruhn, Doch wer mir folgt hat immer was zu thun. Richt ins Geheim vollführ' ich meine Ahaten Ich athme nur und schon bin ich verrathen. So lebe wohl! Du gönnst mir ja mein Glad, Doch lisple leis' und gleich bin ich zurud.

(Mb wie er fam.)

Plutus.

Run ist es Zeit die Schahe zu entfeffeln! Die Schlöffer treff ich mit des Herolds Ruthe. Es thut sich auf! schaut her! in ehrnen Reffeln Entwickelt sich's und wallt von goldnem Blute, Zunächst der Schmud von Kronen, Ketten, Ringen; Es schwillt und broht ihn schmelzend zu verschlingen.

Bech felgeschrei ber Menge. Seht hier, o hin! wie's reichlich quillt, Die Kiste bis zum Rande füllt. — Gefäße goldne schwelzen sich, Gemunzte Rollen wälzen sich. — Dukaten hüpfen wie geprägt, D wie mir das den Busen regt — Wie schau ich alle mein Begehr! Da kollern sie am Boden her. — Man bietet's euch, benutit's nur gleich Und buct ench nur und werdet reich. — Wir andern, rüstig wie der Blis, Wir nehmen den Koffer in Bess.

herolb.

Bas foll's, ihr Thoren? foll mir bas? Es ift ja nur ein Mastenspaß. Heut Abend wird nicht mehr begehrt; Glaubt ihr man geb' euch Golb und Berth? Sind boch für euch in diesem Spiel Selbst Rechenpsennige zu viel. Ihr Täppischen! ein artiger Schein Soll gleich die plumpe Wahrheit sepn. Was soll euch Wahrheit? — Dumpsen Wahn Pact ihr an allen Zipseln an. — Vermummter Plutus, Wastenheld, Schlag' dieses Volk mir ans dem Feld.

Mlutus.

Dein Stab ist wohl bazu bereit,
Berleih' ihn mir auf turze Zeit. —
Ich tauch' ihn rasch in Sud und Gluth. —
Nun! Masten sept auf eurer hut.
Bie's blist und platt, in Funken sprüht!
Der Stab schon ist er angeglüht.
Ber sich zu nah herangebrängt
Ist unbarmherzig gleich versengt —
Icht sang' ich meinen Umgang an.

Gefchrei und Gedräng.

D weh! Es ist um uns gethan. —
Entstiehe wer entstiehen kann! —

Burud, zurud du Hintermann! —

Mir sprüht es heiß in's Angesicht. —

Mich brückt des glühenden Stabs Gewicht —

Berloren sind wir all und all. —

Burüd, zurüd du Mastenschwall!

Burüd, zurüd, unsinniger Hauf —

D hatt' ich Flügel sich auf. —

Vlutus.

Schon ist ber Kreis jurudgebrängt Und niemand glaub' ich ist verfengt, Die Menge weicht; Sie ist verscheucht. — Doch solcher Ordnung Unterpfand Zieh' ich ein unsichtbares Band.

Serolb.

Du haft ein herrlich Bert vollbracht, Bie dant' ich beiner flugen Dacht!

Dlutus.

Noch braucht es, edler Freund, Geduld: Es droht noch mancherlei Tumult.

Beis.

So tann man boch, wenn es beliebt, Bergnüglich biefen Kreis beschauen; Denn immerfort find vornen an die Frauen Bo's was zu gaffen, was zu naschen gibt. Noch bin ich nicht so vollig eingeroftet! Ein schones Weib ift immer fcon; Und heute weil es mich nichts toftet, So wollen wir getroft fponfiren gebn. Doch weil am überfüllten Orte Nicht jedem Obr vernehmlich alle Worte, Berfuch' ich klug und hoff' es foll mir gluden, Mich pantomimisch beutlich auszudrucen. Sand, Ruß, Gebarde reicht mir da nicht bin, Da muß ich mich um einen Schwant bemubn. Wie feuchten Thon will ich das Gold behandeln. Denn dieß Metall läßt sich in alles wandeln.

Serold.

Bas fångt ber an ber mag're Thor! Hat so ein Hungermann humor? Er knetet alles Gold zu Teig,
Ihm wird es untern Sanden weich,
Wie er es druct und wie es hallt
Bleibt's immer doch nur ungestalt.
Er wendet sich zu den Weibern dort,
Sie schreien alle, mochten fort,
Gebärden sich gar widerwärtig;
Der Schalt erweis't sich übelfertig.
Ich fürchte daß er sich ergeht
Wenn er die Sittlichteit verleht.
Dazu darf ich nicht schweigsam bleiben,
Gib meinen Stab, ihn zu vertreiben.

Plutus.

Er ahnet nicht was uns von außen brobt; Lag ihn die Narrentheibung treiben, Ihm wird tein Raum für seine Poffen, bleiben; Gefet ist mächtig, mächtiger ist die Noth.

Getummel und Gefang. Das wilbe Heer es kommt zumal Bon Bergeshoh' und Balbes Thal, Unwiderstehlich schreitet's an:
Sie fevern ihren großen Pan.
Sie wissen boch was keiner weiß Und brängen in ben leeren Kreis.

Plutus.

Ich fenn' euch wohl und euren großen Pau! Zusammen habt ihr fühnen Schritt gethan. Ich weiß recht gut was nicht ein jeder weiß, Und offne schulbig diesen engen Kreis.

Goethe's Werte, XII. 930.

Mag sie ein gut Geschick begleiten! Das wunderlichste kann geschehn; Sie wissen nicht wohin sie schreiten, Sie haben sich nicht vorgesehn.

Bilbaefang.

Gepuhtes Bolf bu, Flitterschan! Sie kommen roh, sie kommen ranh, In hohem Sprung, in raschem Lanf, Sie treten berb und tuchtig auf.

Faunen.

Die Faunenschaar
Im lustigen Tanz,
Den Eichenkranz
Im krausen Haar,
Ein feines zugespitztes Ohr
Dringt an bem Lodenkopf hervor,
Ein stumpfes Naschen, ein breit Gesicht
Das schabet alles bei Frauen nicht.
Dem Faun wenn er die Patsche reicht
Bersagt die Schönste den Tanz nicht leicht.

Satyr.

Der Satyr hupft nun hinterbrein Mit Ziegenfuß und durrem Bein, Ihm follen sie mager und sehnig sepn, Und gemsenartig auf Bergeshohn Belustigt er sich umherzusehn. In Freiheitsluft erquickt alsbann Berhohnt er Kind und Weib und Mann, Die tief in Chales Dampf und Rauch Behaglich meinen sie lebten auch, Da ihm boch rein und ungeftort Die Belt bort oben allein gehört.

Onomen.

Da trippelt ein die kleine Schaar, Sie halt nicht gern sich Paar und Paar; Im moofigen Kleid mit Lamplein hell Bewegt sich's durcheinander schnell, Wo jedes für sich selber schafft, Wie Leuchtameisen wimmelhaft; Und wuselt emsig hin und her, Beschäftigt in die Kreuz und Quer.

Den frommen Gutchen nah vermandt, Als Kelschirurgen wohl befannt; Die boben Berge schröpfen wir, Aus rollen Abern schöpfen wir; Metalle fturgen wir zu Sauf, Mit Gruß getroft: Glud auf! Glud auf! Das ift von Grund aus wohl gemeint: Bir find ber guten Menfchen Freund. Doch bringen wir das Gold zu Tag Damit man ftehlen und fuppeln mag, Richt Gifen fehle bem ftolgen Mann, Der allgemeinen Mord erfann. Und wer die dren Gebot veracht't Sich auch nichts aus ben anbern macht. Das alles ift nicht unfre Schuld, Drum habt fofort wie wir Geduld.

Die wilden Manner find's genannt, Am harzgebirge wohl befannt,

Riefen.

Naturlich nacht in aller Kraft,
Sie kommen fammtlich riesenhaft.
Den Kichtenstamm in rechter Hand
Und um den Leib ein wulftig Band,
Den derbsten Schurz von Zweig und Blatt,
Leibwache wie der Papst nicht hat.

Romphen im Chor. Sie umfchließen ben großen Pan.

Auch fommt er an! -Das All ber Welt Wird vorgestellt Im großen Pan. Ihr beiterften umgebet ibn, Im Gauteltang umfdwebet ibn, Denn weil er ernft und gut babei, So will er bag man frohlich fen. Much unterm blauen Bbibebach Berbielt er fic beständig mach. Doch riefeln ihm die Bache gu, Und Luftlein wiegen ibn milb in Rub. Und wenn er ju Mittage ichlaft Sich nicht bas Blatt am 3meige regt; Gefunder Pflangen Balfamduft Erfullt bie schweigsam stille Luft; Die Nomphe barf nicht munter fenn Und wo fie stand da schlaft fie ein. Benn unerwartet mit Gewalt Dann aber feine Stimm erfdallt, Die Bliges Anattern, Meergebrans, Dann niemand weiß wo ein noch aus,

Berstreut sich tapfres Heer im Felb Und im Getümmel bebt der Helb. So ehre bem, dem Ehre gebührt Und Heil ihm der uns hergeführt!

> Deputation der Guomen. An den großen Pan.

Wenn bas glangenb reiche Gute Fabenweis burch Rlufte ftreicht, Nur ber tlugen Bunfchelruthe Seine Labprinthe zeigt,

Bolben wir in duntlen Gruften Troglodytisch unser Saus, Und an reinen Tagestuften Theilst du Schate gnadig aus.

Nun entbeden wir hieneben Eine Quelle wunderbar, Die bequem verspricht ju geben Bas taum ju erreichen war.

Dieß vermagst bu zu vollenben, Rimm es herr in beine hut: Jeber Schaf in beinen Sanben Kommt ber gangen Welf zu gut.

Plutus jum Serold.

Wir muffen uns im hohen Sinne faffen Und was geschieht getrost geschehen laffen, Du bist ja sonst bes stärksten Muthes voll. Nun wird sich gleich ein Gräulichstes eräugnen, Hartnädig wird es Welt und Nachwelt läugnen: Du schreib' es treulich in bein Protofoll.

## Herold

(ben Ctab anfaffend, welchen Plutus in ber Sanb bebalt).

Die 3merge führen ben großen Pan Bur Feuerquelle facht beran, Gle fiebet auf vom tiefften Schlund, Dann fintt fie wieder binab jum Grund, Und finfter fteht der offne Mund; Ballt wieder auf in Gluth und Gub, Der große Pan steht wohlgemuth Kreut fich bes munberfamen Dings. Und Berlenfchaum fprubt rechts und lints, Bie mag er folden Befen traun? Er budt fich tief binein ju fchaun. -Nun aber fällt fein Bart binein! -Ber mag das glatte Kinn wohl fenn? Die Sand verbirgt es unferm Blid. -Nun folgt ein großes Ungeschick, Der Bart entflammt und fliegt jurud, Entzündet Krang und Saupt und Bruft, Bu Leiben mandelt fich die Luft. -Bu loschen läuft die Schaar herbei, Doch feiner bleibt von Klammen frei, Und wie es patscht und wie es schlägt Wird neues Flammen aufgeregt; Berflochten in bas Element Ein ganger Mastenflump verbrennt. Bas aber bor' ich wird und fund Bon Ohr ju Ohr, von Mund ju Mund! O ewig ungludfel'ge Nacht Was haft du uns für Leid gebracht!

Berfünden wird ber nächste Tag Bas niemand willig hören mag; Doch hör' ich aller Orten schrein "Der Kaiser," leidet solche Pein. D wäre doch ein andres wahr! Der Kaiser brennt und seine Schaar. Sie sep verslucht die ihn verführt, In harzig Reis sich eingeschnürt. Bu toben her mit Brüll=Gesang Bu allerseitigem Untergang. D Jugend, Jugend wirst du nie Der Freude'reines Maß bezirken? D Hobeit, Hoheit wirst du nie Bernünftig wie allmächtig wirken?

Schon geht ber Balb in Flammen auf, Sie züngeln ledenb spiß hinauf, Jum holzverschränkten Dedenband, Uns broht ein allgemeiner Brand. Des Jammers Maß ist übervoll, Ich weiß nicht wer uns retten soll. Ein Aschenhausen einer Nacht Liegt morgen reiche Kaiserpracht.

## Plutus.

Schrecken ist genug verbreitet, Sulfe sey nun eingeleitet! — Schlage heil'gen Stabs Gewalt, Daß der Boden bebt und schallt! Du geräumig weite Luft Kulle bich mit tuhlem Duft.

Bieht heran, umherzuschweisen, Rebeldunste, schwangre Streisen, Dect ein flammendes Gewühl; Rieselt, sänselt, Wölfchen kräuselt, Schüpfet wallend, leise dämpfet, Löschend überall bekämpfet, Ihr, die lindernden, die feuchten, Wandelt in ein Wetterleuchten Solcher eitlen Flamme Spiel. — Droben Geister uns zu schäbigen Soll sich die Magie bethätigen.

## Morgenfonne.

Der Raifer, Sofleute. Fauft, Mephiftopheles, anftanbig, nicht auffallend, nach Sitte getleibet; beibe fuleen.

Fauft. Verzeihst du, herr, das Klammengaufelsviel?

> Raifer jum Aufstehn wintenb.

3d muniche mir bergleichen Scherze viel. -Auf einmal fab ich mich in glub'nder Gpbare, Es schien mir fast als ob ich Pluto mare. Aus Nacht und Roblen lag ein Felfengrund, Bon Flammchen glubend. Dem und jenem Schlund Aufwirbelten viel taufend wilde Flammen Und fladerten in Gin Gewolb jufammen. Bum bochften Dome gungelt es empor, Der immer ward und immer fich verlor. Durch fernen Raum gewundner Keuersaulen Sah ich bewegt ber Wolfer lange Beilen, Sie drangten fich im weiten Rreis beran, Und huldigten, wie fie es ftets gethan. Goethe's Werte. XII. Bb. 20

Bon meinem hof erkannt' ich ein und andern, Ich schien ein Fürst von tausend Salamandern. Mephistopheles.

Das bift bu, Berr! weil jedes Element Die Majestat als unbedingt erfennt. Behorfam Kener baft bu nun erprobt; Birf bid in's Meer wo es am wildsten tobt, Und taum betrittft bu perlenreichen Grund, So bildet wallend fic ein berrlich Rund; Siebst auf und ab lichtgrune schwante Bellen, Dit Purpurfaum, jur fconften Bohnung fcwellen, Um bich, ben Mittelpunct. Bei jedem Schritt, Bohin du gehft, gebn die Palafte mit. Die Banbe felbst erfreuen fich bes Lebens, Pfeilschnellen Wimmlens, Sin = und Widerstrebens. Meerwunder brangen fich jum neuen milben Schein, Sie ichießen an, und feines barf berein. Da fvielen farbig goldbeschuppte Drachen, Der Sapfifch flafft, bu lachft ihm in ben Rachen. Wie fich auch jest ber Sof um bich entzückt, Hast du doch nie ein solch Gebrang erblickt. Doch bleibst du nicht vom Lieblichsten geschieden: Es naben fich neugierige Mereiben Der pracht'gen Bohnung in ber em'gen Krifche, Die jungften ichen und luftern wie bie Gifche, Die spätern flug. Schon wird es Thetis fund, Dem zwepten Peleus reicht fie Sand und Mund. -Den Git alsbann auf bes Olymps Revier . . .

Die luft'gen Raume bie erlaß ich bir: Roch fruh genug besteigt man jenen Thron.

Raifer.

Mephistopheles. Und, höchster herr! Die Erde haft bu icon.

Raifer.

Belch gut Geschich hat bich hieher gebracht, Unmittelbar aus Lausend Einer Nacht? Gleichst bu an Fruchtbarkeit Scheherazaben, Bersicht' ich bich ber hochsten aller Gnaden. Sey stets bereit, wenn eure Lageswelt, Bie's oft geschieht, mir widerlichst miffallt.

(Ift fortjufepen.)

|  |  | • | • |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |